

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

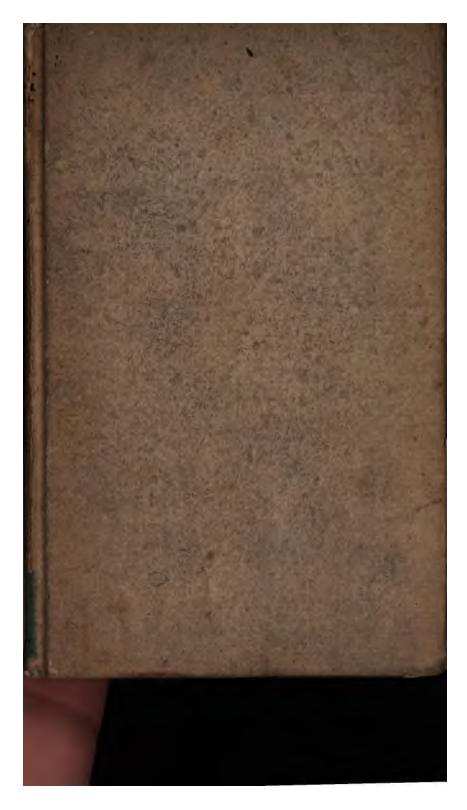

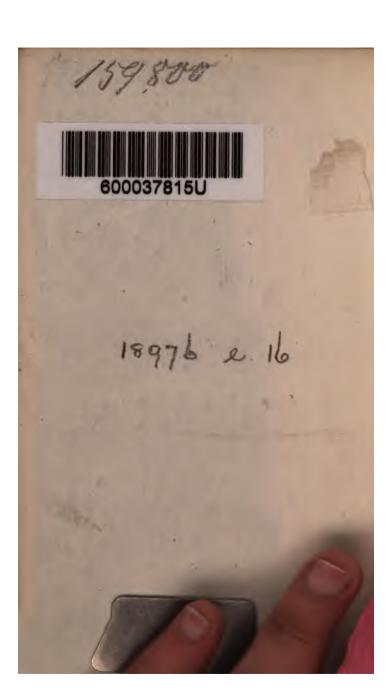

T

.

•

-

-

.

•

. . .

•

.

•

.

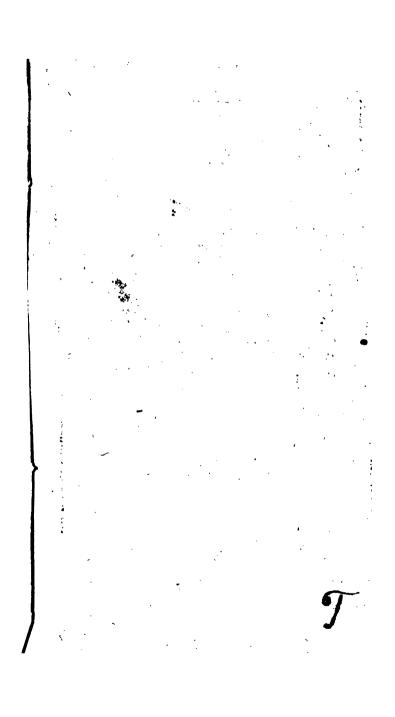



#### ΚΑΤΤΟΛΟΓΙΑ,

RurBe

# Waßen-Wistorie

Darinnen ingemein von benen

Raten/

Much infouderheit

### INSOLITO FELINO

Oder

von einer ungewöhnlichen

### Ragen-Geburth/

So zu Leipzig in dem 1713ten Jahre geschehen,gehandeltwird,

Huf Unfuchung einiger guten Freunde mit nothigen Rupffern verfeben berausgegeben

noa

CHRISTIANO BENEDICTO CARPZOVIO, Königl. Churfürstl. Sachs. Amt . und land Physico wie auch Practico in Grimma.

Leipzig, Zu finden ben Friedrich Lanckischens Erben-1716.

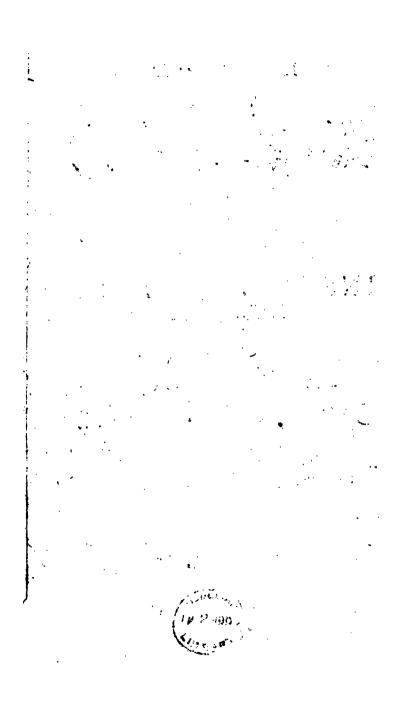

Sogiedelgebohrnen Herrn Sociedelgebohrnen Herrn Socied

Auf Lößnig, Zöbigker und Predel, Seiner Königlichen Majestät int Pohlen und Churfürstlichen Durcht. zu Sachsen hochbestallten Hoff = und Justicien = Rath / wie auch vor = nehmen des Raths zu Leipzigzc. zc. Dem

Hog Edlen/Vesten und Hogweisen Herrn

## Wrn. Wottfried Wincklern!

Vornehmen des Maths und Stadt-Hauptmann, wie auch weite berühmten Kauff-und Handels-Herrn in Leipzig 20.20. Dem

Hoch Edlen/Besten und Hochweisen Herrn

# Werrn Caspar Wosens

Vornehmen des Naths und Stadt-Hauptmann, wie auch weitbe rühmten Kauff-und Handels-Herrn in Leipzig 20.20

Gei

### Sochgeehrtesten Werrn und Hochgeschäßten

# Wönnern

Rebst Anwinschung alles vergnigten Wohlseyns

Der

AUTOR

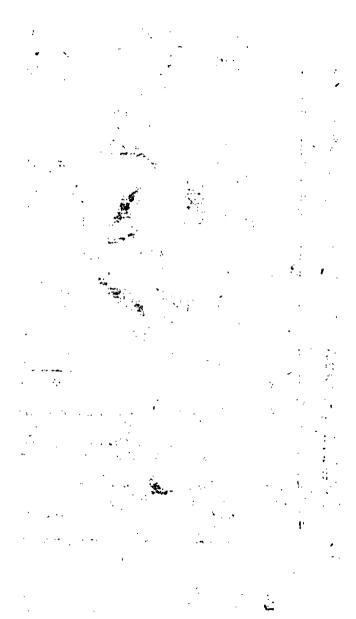



c. In dom maul lag eine natürliche Zunge. d. die haare waren halb Krauss u. halb glatt.

e. Nur eine Bruft.

Diefer Schwantz war an der Spitzen schwarte und hatte Kleine Stäärgen. Der nabel war oben bief an der Kafen

angewachten .



#### B. C. D.

Mis in ber Welt viel rare, Der-

wunderungs , ja faft Erftaunens . wurdige Dinge vorfom. men , welche gar febr wider die Ordnung und Regeln der Matur lauffen, wird niemand in Zweiffel gieben, weil nicht nur alle Phylici und Historici, fondern auch die taaliche Erfahrung folches fattfamlich beweifer. Ber wolfe bemnach bas nicht vormas rares und wundernsmurdiges halten, wenn A.1700. ben 16. Mart. von einer Frau in Dombfen, (eine Deiles von Grimma gelegen, swen vollfommene gufamate men gewachfene Rinder jur Welt gebobren worden"? Wovon mein bochzuehrender herr Schmas ger, der Boch - Rurffl. Gachf. Gifenachifche Leib. Medicus und berühmte Practicus Dr. D. Job. Cafp. Grimmi , eine vollfommene Relation ju Ingleichen," Leipzig bat beraus geben laffen. wenn Ao. 1701, in Zungarn eine Bauers-Fraues zwen Magdlein, fo am Zusgange bes Dind grads" jufammen gewachfen waren , jur Abelt gebracht,"

fo ich felber in Leipzig gefeben," und von ignen

mit, unter bamabligen Prælidio Zn. D. Ettmil-Lers , Ao. 1707. ben XI. Nov. eine Disputation , de Monftro Hungarico Dafelbit gehalten, in welcher er unterandern mit gar viele und unterschiedene Ere empel einiger Monstrorum und Miggeburten . S. in. p. 4. Jegg, anführet. " Einige Zeit barauff "waren zwen Knablein, Die noch in der Biegen Igagen, ju feben, und etwas jur Geite bes Sirniche. Dels jufammen gewachfen, beren das eine Jofeph, ber andere Valerianus bieß, fie maren zu Mocca "d' Ancona in Italien gebobren ben 14. Apr. 1706. wie bas Rupffer bezeuget, fo ich ben einem auten Rreunde gefeben. Ao. 1708. murbe mir bon einem auten Freunde (bem ich wohl Glauben beymeffen Darff, ) eine rechte vermunderns , wurdige Beburt communicirt, welche ich mir fo gleich abreiffen las fen, und bem gunftigen Lefer Tab. I. und II. biermit offerire. Dben druber mar folgendes gefest : A. 1708. den 17. Septembr. iff deraleichen Bind Abends um 9. Ubr zu Peitsch, eine Zalbe Meile bev Beuthen an der Oder von einer Bauer grau zur Welt nebobren, bernach um t. Ubr von einem Catholischen Priefter in Beuthen getaufft worden, und bat den Tabmen Mariana betommen, darauf Montags frub um 3. Ubr geftorben, und von dem Dater des Kindes in aller Stille beuraben worden. , Ao. 1712. ließ fid) in Leipzig auff Stentlichen Marcf ein Mann, Rabmens Matsebias Buchinger, vor Geld feben, fo ohne Jufe und "Dande gebohren mar, baben doch unterfchiedene "Dinge, als : Mit ber Feber zeichnen , Febern Schnei



a. Dieses war wie ein hundes Ohr gestallt. b. Hierwar das Bändgen angewachsen. c Diese hare waren alle auswerts gewachsen. d. Diese schwäntze waren gespalten, dass man durch sohen Konte.

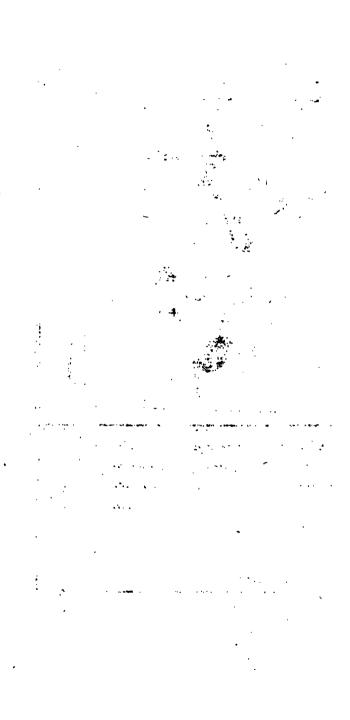

٠,

fchneiden, ( bavon ich) felber noch 2. habe, ) fchreize ben auf dem Sad - Bret fpielen, Gewehr laden " und logichieffen, Regel fchiben, curiofe Gachen von's Solbe ichneiden,"zc. verrichten fonte wie aus dema jenigen Rupffer-Stucke erhellet, fo er dagumal denen Bufchauern nebft Unterfchreibung feines Dabmens austheilete. Dicht weniger murde eben ... falls ums Geld gefeben ein Knablein, welches obnete Ruffe gebobren, und beffen lincfe Sand wie eine's Deer . Rrebs . Scheere formiret mar," man gab folgenden Zettel baben aus, aus welchem die Be-Schreibung etwas deutlicher zu feben: Rund und zu willen seve allermanniulich , daß allbier antommen ift ein Rind, welches von Mute ter . Leib ohne guffe zur Welt nebobren worden, und dif Rind iff der Matur nach ein Knabel, der Leib aber ift formiet wie ein Weibes Bild, an fatt ber guffe gebet es auf zweven Bruften, welche fevnd naturlich als bey einer Weibes-Person, die rechte Zand bat es naturlich, die lincke aber wie ein Meer-Arebs-Scheer; wiewohlen das Rind nur einen halben Leib bat, ffeint es boch von der Erden auf den Tifeb, fprins tet bebend über einen Zut, fett fich auf et ne Stelle, die nur 3. queer ginger breit, daß fich gewiß zu verwundern ift, macht noch andere Stuckel mehr, welche biet nicht benannt werden, redet auch unterschiedene Solte Diefes auch nicht was cu-Sprachen zc. riofes ju nennen fenn, wenn D. Ehrenfe. Batte Dorn in feiner observationum & Historiarum me-

dico - practicarum Centuria III. p. 322. , einer "Tunufer gebencfet , fo ihres Altere 18. Jahr ,auch fonften mobl gebildet gewesen, aber an fratt "der Bande und Ruffe Brebs-Scheeren gehabt, ,218 fie gefragt worden, woher fie folches befom= men ? Dat fie jur Untwort gegeben : 218 ibre "Mutter mit ibr mare schwanger gegangen, fen "arofi Waffer entftanden, daß es auch in dem Ctadt-"lein (wo fie gewohnet,) in die Saufer getreten, ba "nun in ibr Sauß mit bem Waffer etliche groffe "Rrebse gefommen , babe fie fich über ihre unvermuthete Gegenwart fo alterirt. Dergleichen Begebenbeit auch gefeben gu baben B. Sachfius , Grammarolog. Sect. I. Cap. IV. p. 590. fdyreibet , an meinem Rinde in Schleften, beffen Mutter ben "ihren Schwangergeben groffen Appetit Rrebfe gu seffen gehabt, folche aber nicht befommen fonnen. Billia ift auch diefes mit unter die raren und wiber die Ratur lauffenden Dinge mitzurechnen, mas Br.L. Chriftoph Zellwitt , (vormable Stadt phyficus ju Cannftadt in Chiringen,iso aber vornehmer Practicus in Erfurth, ) de embryone pragnance, oder von einen Rinde inMutter-Leibe, welches wieder mit einem Kinde schwander dewefen,in feinen Caf. S Obfervat.medicinal. Part. I.m. XI.p. 59. fqq. erzehlet und folgender maffen beschreibet: "Es foll Ao. Christi 806. in Erfurth, mallwo es auff dem Petersberet in einem alten "Buch zu lefen fenn mag, fich folgendes zugetragen "baben: Es geschabe nemlich, daß ein ledig Dead-"gen von 19. Jahren beschuldiget wurde, daß fie in "Unebren schwanger gienge, als fie nun vorm Rich-

ter erscheinen mufte, fagte fie auf Befragen, most ferne fie febwanger mare, folte GOtt ne" ben, daß auch das Rind in Mutter Leibe" Schwanger fey! 2Bas gefchiebet. Rurg dar." nach gebiehret fie ein todtes Rind, welches am Un-" ter Leibe febr dicfe, als wenn folder entzwen reiffene mollte, denen daben fenenden Weibern min fommtis foldes ungewöhnlich vor und zeigen es der Dbrig." feit an , welche das Rind offnen laft , in welches" Utero fich wieder ein swar todtes Rind befindet," both darben wohl gebildet , und an allen Gliebern" wohl proportionirt. So unwahrscheinlich nun" Diefe Observation jemanden buncfen mochte , foch wird doch folche durch folgende befrafftiget. ichreibet Zr. D. Gabriel Clauderus, Leib-Medi-" cus zu Altenburg, daß Ao. Chrifti 1672. eines Dul-10 Iers Weib ju Bergendorff ben Maumburg" jur rechten Geburths = Beit ein lebendia gefindese Zochterlein zur Welt gebobren, jedoch hat folches". Kind einen dicken Unter . Leib gehabt , mehr ale" wie es fenn foll. Dachdem nun ohngefehr &. Zaste ge verfloffen, fo friegt bas arme 2Burnigen, basie Cochterlein unverfebens fchreckliche Ungft und'e Reiffen , welches man leichtlich aus bem Winfelnie und jammerlichen Schrenen abmerden fonnen," wie auch aus der Unruhe. Siebenvas gefdiebt." es gebet ein blutiges Waffer aus des Rindes" Schaam, und darauff fommt ein lebendiges Coche terlein mit der Dachgeburth und Lochiis bervor," und alles, wie es ben ordentlichen Geburten pfle get bergugeben. Diefes Rindgen nun ift in beree Groffe des groften und mittelften Singers einer

"Manns = Sand gewesen, gang vollkommen und "lebendig, wie ein Denfch fenn foll,mit allen Gliede ,maffen, fo, bages auch nebft dem andern, nemlich "feinen Muttergen getaufft worden. Allein des andern Tages ferben diefe lieben Rindergen ben-"bes Mittergen und Cochterlein, und werden ebrs Bilich gur Erden beffattet, die rechte Saupt Mutter "aber, Mutter und Groß = Mutter auff einmabl, hemlich des Mullers Frau, bleibet lebendig und "gefund. Bif bierber Br. L. Zellwig. gehoret auch mit zu' benen curiofen Gachen, mas do. 1379. jau Ongersbevm pagirt, da ein Mediacus von einer Bierfchencfin innerhalb 10. Jahren "brev Ramen abgetrieben und fie curiret. Vid. Wolff. Lest. Memor. Part. 1. p. 451. Die nicht weniger, was man weitlaufftig in benen Allis Erudit. Lipf. Ao. 1682. p. 344. fgg. aus benen Collect. Philosoph. Anglic. n. 7. Ao. 1682. p. 191. fegg. liefet ,bon einem Pferde, in welchen ein Stein Biv. Ziv .(4. Pfund und 8. Loth, ) fcmer gefunden worden. Dergleichen fonten nun aar viele angeführet werben, allein ich will nur noch einiger weniger gedens cfen, die ich felbften gefeben , auch zum theil noch in meinen curiofis mit verwahre. Ao. 1711. 25. April. 2, fauffte eine meiner Unverwandten ein Schock ber, worunter eines gefunden murde, welches , rund und fo artig formiret mar, als wenn es mit 3, Willen vom Drecheler mare ausgeschnitten moroden, wie in Tab, III. ju erfeben. Anno 1708. wure "de mir eines nicht eben allzugroffen Sundes von seinem meiner vertrauteften Freunde gedacht , wie Derfelbe, wenn er f. h. fein Waffer laffen wolte, alle Lett

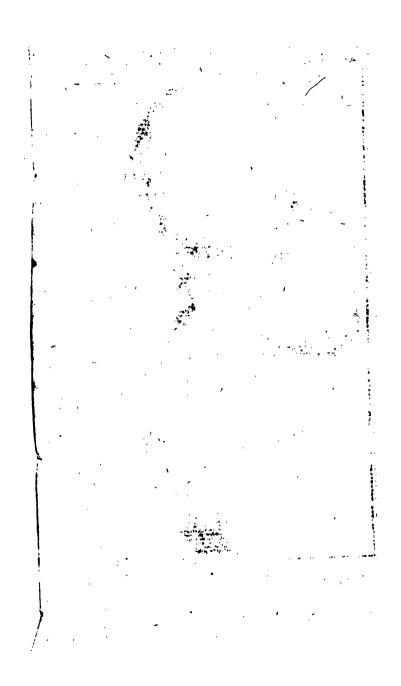







geit erbarmlich minfelte , barauff etwas meniges. blutiges Urins von ihm gienge. Ale ich benie Sund anfielte , mercfte ich , daß mas bartes in berce Vefica Urinaria oder Sarn . Blafe mar, bate mir'e Dabero felbigen aus ju anatomiren, fande aud ben'e 2. Aug. A. C. zwev Steine in der Blafen, berence Der eine Oval Biif. (5.2 oth,) meniger xv. Gran's fchwer war. 3ch brach etwas barvon, fo mar erie inwendig überaus weiß, wie die fchonfte Krende," von feiner allzu frarden Barte, und lagen lamellace über einander ; übrigens war er gans glatt in.co fonderheit die benden Spigen, a,b, fcbienen, alsee wenn fie mit Bleiß glatt und glangend polirt maste ren, wie in Tab. IM. Fig. 1. ju erfeben. Der an-is Dere mar wie ein Triangel , boch in benen Ecfenio rund, oben etwas boch, inmendig etwas bohl, amic Bewichte hatte er giif. (21. Quentlein) 4.00 Gran. Conften ebenfalls ichon glatt,infonder-" beit das Soble, unten Die Ecfen rauch , als wanne fich noch mehr Grif und Sand batte wollen anles gen, wie alles Tab. 14. Fig. 2. und 3. deutlich fance gefeben werden. Ao. 1712. wurde mir ein jungesie Ferdel gefchendet,etwan z.bif 2. Zage alt, welchese fonften feine ordentliche Geffalt hatte, auffer daßie am Ropffe fratt bes gehörigen Sau - Rugels eine's etwas frumgebogene Sunds Schnause, wie bente benen Mops-Sunden, nebit rechten Sunds . Bab-i. nen ju feben war, wie aus TallV. erhellet." gleichen Schwein,fo ju Erffurth mit einen 2ffen-Ropff gebohren gemejen, gedendet Br. L. Bell witt, wenn er mich in einem angenehmen Schreiben bom 1. Sept. 1713. alfo berichtet: Dermange

nen Winter wurdehier ein jung Schwein gebobren, welches einen 21ffen-Ropff meiffens batte und den Ruffel oben , lebete aber nicht über ein paar Stunden, ift in Bolgschnitt gestochen zc. Unterschiedener andern Dingen, Die ich in Sectionibus Cadaverum humanorum (fo vielleicht ben anberer Gelegenbeit Durfften vorfommen, ) observiret babe, vor ino ju gefchweigen. Db ich nun zwar schon gnugsame Materie gehabt batte, etwas curiofes von allen dies fen zu febreiben und berausgeben zu laffen , fo babe ich boch gewiffer Urfach balber es voriso wollen ben Seite fegen, vielmehr aber von diefen etwas notificiren, mas mir verwichenen 1713ten Jahre den 19. Julii jugesendet worden. Es find nemlich VI. Ragen / welche icheinen, als wenn fie nur eine Zonim gehabt batten, und an felbiger mit denen Mabelschnuren zusammen gewachfen maren , welches vor diefen , da ein gleiches gefcheben, vor etwas monftræfes bat wollen gehalten werden, wie unten mit mehrern aus bengefügten Rupffer wird zu erfeben fenn. Bevoraus ich aber von diefen bandele, wird es nicht übelgethan fenn/wenn ich zuvor etwas in genere oder inste= mein von benen Raten fcbreibe, welches benn in Diefes Eractatgens I. Sectione gescheben foll, bernach will ich in Sectione II. de insolito felino Lipsienfe von benen iestgebachten an einander gewachsenen Ragen ein und das andere ans fübren.

### CAP. I.

Em ich denn, wie gefagt, in diefer erften Se-Elion fiberhaupt von denen Ragen etwas ju fibreiben mir vorgenommen, fo ift billig von

nothen, daß man vor allen Dingen ibren

Mahmen betrachte, deren unterschiedne sowohl in Briechifcher als Lateinifcher und Ceuticher Sprache vorfommen. Unfangs wird eine Rage ben denen Lateinern Felis genennet , melches Wort berfommt von Ondos, fo fo viel beift als impoftor, ein Betruder ingleichen fallax , betrudlich , quod aftutissimum sit animal : weil die Rane ein febr schlaues und verschlagenes Thier fev: fan auch ber deriviret werden von ailis, adulator, ein Schmeichler, quod cum colico digammate Oailis pronunciabatur, wovon Jonftonus Hift, Natural. de Quadruped. p. 126. ju lefen. Auf Briegisch beifts yedeorns, yadn, welches von Dem Borte vala fommt, und fo viel beiff als Lac, Milch, feles enim latte delettantur, weil die Ragen gerne Milch freffen, wie Schrevelius in Lex. Graco - Latin. p. 157. vorgiebet. Ferner fo beift eine Rage Elurus, aideoc, bavon man die Derivation maga to allohow the sour, a variatione feu motione caute, weil die Rane immer-3u mit ihrem Schwange wettelt, berleiten will, wovon Fabr. Thefaur. Erud. Schol, p. 37. D. Schrevel. Lex. Grac. Latin. p. 21. Hoffmann. Lex. Univers. Contin. Tom. I.p.41. Man findet weiter

baf Catus oder Cattus eine Katte bedeutet , vor melches etliche Autores fich ber 2Borter Gatta, Gata, Gattus bedienen, Griechifch yarog & narla, das hero Evagrius Lib. VI. Cap. XXIV. [chreibet: 21/18cov natlav nouvidea heyes, confuetudo pro fele castam dicit Gerb. To. Voll. de Idol, Lib.III. Cap. IXXIV.p.1128. Die Tentfchen Worter betref. Fend/ fo werden fie genennet Katten, welches fonber Zweiffel bon bem obigen Lateinischen Carrus fei= nen Urfprung bat, dabero auch das Wort Rater berfommt. Wenn man fonften eine Rage ruffet, pfleget man fie Bufe ju beifen, welches, wie ein gewiffer bavor balt , von Butten, ( ornare, gieren, febmuden,) fan derivirt werden, und vielmehr eine Dute beiffen follte , weil die Ragen fich ffeifig gu puten pflegen. "Daß fie alfo gleichen Rabmen "mit bem reformirten Bucero haben, von welchen man, weil er Petrum Malvendam auff dem Col-"loquio su Regenspurg ziemlich berum genommen, agefagt bat: Bucer beiff mit recht Puger, ich "meyne er bat ibn (nemlich) Malvendam) gepu-Bet. Vid. M. Ubfens Kirchen - Lebrer. p. 74. 3ch erinnere mich , daß im Ebraifchen eine Rage 5mm, Chatul, welches im' Chaldaifden Ef. XIII. 22. XXXIV.14.0/.IX, 6. vorfommt, genennet wird. Ingleichen nennen die Rabbinen unfere Thiergen NAJIU Schunra, welches QBort im andern Targum Efter Cap. I. 2. gelefen wird. Doch wollen wir une bierben nicht lange aufhalten, fondern fole che Untersuchung ber Ragen - Rabmen benen Loriographis weitlaufftiger zu unterfuchen überlaf-Diefes find nun Nomina appellativa, momit Die

die Ragen pflegen genennet ju merden. Wenn wir fragen wolten, obdie Ragen Nomina propria gehabt hatten? Go wurden wir ben Txerzes, Chil. V. Hiftor. XII. finden , daß des Ranfers zu Confran-a tinopel Constantini Monomachi Gemablin einece Rage gehabt, fo Mechlempe geheiffen, die fie auch 66 fo both æltimiret , daß ihr das Effen bat muffen ince gulbenen Befaffen vorgefeset werden. In dem 6 Infligen Buche, Der Reinicke Ruchs genannt, wird die Rage unter den Dabmen Zing und Zeine ne vorgeffellet, wie Part. I. Cap. XII. p. 88. /gg. erhellet. Es baben aber etliche angeführte Worter noch andere Bedentungen , als daß fie alleine unfere vierfußige Ragen anzeigen folten. wollen nicht gedencken, daß Felis offt metaphorice ein Dieb beiffe, weil fie wie die Ragen gern man-Dabero Erasmus von dem Sprichwort: yann raernogia Felis Tartesfia, cinc Cartefia Sebe Raue faget : Non inepte dicetur de rapacibus. Hins confine est illud Luciani: aeman ina-TEPOS TOV Yakov, i.e. rapaciores felibus, D.i. Dieses Sprichwort tan mit recht von des nen Dieben gebraucht werden. Womit Lucianus überein stimmet, wenn er von des nen Dieben fanet: Sie maren rauberischer als die Ratten. vid. Epitom. Adag, Erasm.p. 466. Carus ober Careus heift auch fo viel als Vinea ober Pluteus, ein Sturmbach, Dabero Vegerius Lib. IV. Cap. XV. melbet: Vineas dixerunt veteres quas nunc militari barbaricoque usu Cattos vocant, die Alten haben vineas genennet, was im Rriene Carrus beiffet. Die Urfach folder Be

nennung fcbreibet Hoffmannus , Lex. Univerf. Contin. Tom. I. p. 400. alfo: Sic distanempe vinea be feu plutei, quod sub illis in morem felis, quem Cattum vulgo dicunt, miles sub insidiis latet, vinea oder Pluteus wird deswerten auch Carus tte nennet / weil der Goldat darunter gleichfam wie eine Bane, (fo Carus genennet wird) lage und laurete, wovon ein mehrers am angeführten Drte zu lefen. Go bedeutet auch Gata oder Gateus eine gewiffe Art eines Schiffes , wel thes in Chron. Anonym. Barenf. A. C. 1701. und benm Laurent. Veron. Bello Balear. sufchen. aleichen eine Mafchine, Damit man etwas erobert und einnimt, wie aus dem Monacho Florentin. de expugnat. Accon, erhellet , wennes beift : Gattos & arietes fierijusfit. Go haben auch unfere beutigen Ingenieurs in der Fortification ein gemiffes Werd , welches fie die Katte nennen , fo auch fonften ein Ritter beift, Frangofifch Cavallieur und Sateinisch Collis seu Agger propugnaculi. , ift ein erhöheter Wall , welcher guweilen' auch . mitten auf die Cartinen in die Lange vierectigt an-, geleget , auch dabero Platte- Soum genennet , wird, vornehmlich aber wieder auf die Bollwer-, che gesetset und fo boch gebauet , daß man den " Reind der fich auf den Bergen, fo um die Beffung "berum, verschanget lieget befchieffen fan; Gind Worte Johann Genrich Behrs, in feinem verschangten Turenne von der Rriens Bau-Funft , Part. II. Lib. IV. Cap. I. n. 16. p. 468. fg. Worben wir auch erinnern fonten, daß man gewiffen Kräutern den Zunahmen von denen Ka-

Ben gegeben. Denn ba iff Hifpidula , Ragent Nuft: Lagopus, Bafen- Batten-Rlee: Mentha Cataria, Nepeta, Nepetafelis, Ratten = Kraut, Karren Tept: Mufcus Clavatus, f. Lycopodium, Ratten - Leiterlein ; Typha , Ratten-Schivanusc. woven L. Hellwigs Thefaurus Pharmacevicus, ingleithen Samuel Dale Pharmacolos. nebft andern weitläuftig zu lefen. Ja wir fonten auch wohl mit anführen, daß man die Rirschner in Scherk pfleget וואטי שרבריז, Rafche Schonerin, Kagen-Ropffe zu beiffen, wiewol wir foldes weber billigen, noch bamit bas ehr fame Sandwercf touchiren wollen. Ingleichen wie ben benen Chittefeert diefes die glergrofte Schmach gewesen . Damie fie einem ehrlichen Mann ein Schandfleck anhangen konnen, wenn man ihn Ratten - 2luge biege. Vid. Jac. Depleri Theatr, Panar. Supplicior. & execution. Criminal. Tom. I. Cap. XLII. p. 024-It. Bandier en l'Histoire de la Cour du Roy de la Chine p. 24. Zeiler Epift 604.circa fin. p.717. Bir wollen aber weiter geben und die unterschiedenen Arten der Katten anfehen. Es find

Feles domestici, Zauß-und gahme Ragen, welche unten beschrieben find, und von denen in die fem Tractatgen gehandelt wird. Es find

Feles Sylvestres, wilde Kanen, welche benen einheimischen fast gang gleich, nur daß sie etwas grösser, mit dickern, langern Haaren, braun oder grau sind. D. Gosnerus in seinem Buch von vierstissigen Thieren fol. C. I. col. 2. beschreibet eine solche, die am Ende des Herbste Monaths gefangen worden und er besehen habe solgender massen

Ein schwarger Strich ging iren über beit Ruggen ber , auch an guffen jund andern Orten fab man fchwarge glacken, mit gang wevffen Zaaren: Die garb des ans bern Levbs braun, am Rhaden mer rot', bev Seve mer aschenfarb : 3muschend ben hindern Beinen, bev dem Arich rot, die auferften ginger ber Ruffen febwarg, ber Schwann dicker dann der Zeimschen, und langer, mit febrargen Kingen bezieret, das außerfte am Schwang gar nach einer Spanglang, gang fcbmarg. Scaliger Exercit.217. Sett. 9. fcbreibet folgendes von wildert Batten in Malabrien: In Malabrica Regione feles esse agrestes, in arboribus agentes, tanta velocitatis, ut potius faltu valeant, qui & volatus habeant speciem: Nam pedes cruraque non attingentes terram agicare in aère, ut per eum currere videantur, d. i. In der Malabrischen Genend giebt es wilde Bagen , fo fich auf benen Baumen aufbalten , fie find von folcher Geschwindigkeit, daß fie fale nur fpringen, welches aussiehet , als wenn sie flogen: Denn indem fie tein Bein auf die Erde bringen bewegen fie fich fo in der Lufft, dan es das Unfeben batials liefen fie durch diefelbe. In dem Meifenischen Ern, Geburge giebt es milde Ragen, welche fchwart - fruis migt und wohl fo frarct find als die fleinen Buchfe, fie wurgen im Balbe jung Wildpret, Saafen, Dte tern, Feder Dieb, freffen die jungen Auer . Berge Diner Eper und Jungen weg! Sie lauffen in Die

2Bald Saufer, rauben und beiffen Suner, Cauben und Bogel, nafchen mas fie finden in Roblframen und Saufern. Gie beden und wohnen in Welfen . geben des Dachts aus auf die Meder, und manien wie die gabmen Ragen. Gie erwehren fich ffarder Sunde, und Diejenigen fo fie veriren beiffen fie bart. Wie benn ju Arnefeld ein Dann mit 2, 16 Sunden aufe Weld gegangen , Die Sunde fpubres" ten ein 2Bild-Ragen-Reft aus, Die Rage big und " fpruete, weil aber die hunde nicht wollen nach. laffen , zeichnete fie felbige alfo , daß fie mit bluste tigen Riemen von der Saut gurint gelauffen fa. 4 Es ift ein fchlaues und wie einige wollen aifftiges Thier : Wenn fie gejagt werben, bolken fie nicht auf, lauffen auch nicht boch , fondern fe-Ben fich auf ben nachiten 2fft , und feben benen Sagd-Sunden ju , find alfo gut ju ichieffen. Sierben fanich nicht umbin mit zu beruren , wie Anno 1643. ju Scheibenberg eine wilde Rage im se Spital gefangen , abgezogen und in die Gruben " gehangen murbe, Diefe fabe ein Goldat von einer 4 Schwedischen Raub-Parthen und nahm fie vor " einen Saafen mit. Sind ABorte Chriff, Leb. manns im Ziftor. Schaupl. Seel. X. Cap. XXI. p. 603. Ein mebrere fan man gu lefen finden benm Plin. Lib. II. Cap, XXXVII. ingleichen ap. Voll. de Idol, Lib. III. Cap. XXIII. wie auch Sam. Bochart. Hierozoic, Part. I. Lib. III. Cap. XIV. 9301

Genetha, der Geneth-Rage meldet D. Gesnerus in seinem Duch von vierfüßigen Thier. fol. C. col. 1. sq. solgendes: Die Geneth-Rage ist ein wenig gröffer dann ein

Buchs, garnach gram, mit rothen oder braunen vermischt: Die gange Saut mit fchmarnen flacken bezieret, wird Geneth. Raue tenennt von den Ort bar, von melchem es neschickt, und der Gleichformigfeit wegen, fo fy mit der Kanen bat. Diefes Thier wohner in niedertrachtigen Orten, bey den flieffenden Bachen, oder Waffern, dafelbft fucht es feine Spevk, fevet gang nit auf tein rauch Gebirge. Werdend zu unfern Zevten aus Spangien nebracht, und zu dem Belg-Werck gebraucht, bann feine Zaar find bick, gart, und lind, baben einen lieblichen Geruch gleych dem Byfem, 3. oder 4. werdend vm ein Bron gekaufft. Bu Constantinopel pflagt man diefe Kagen durch die Zaufer laffen zu lauffen, wie wir unfere beimfchen Kanen.

Feles Zibethi, Jibeth-Katzen sindet man him und wieder vielerlen beschrieben. Einige vergleischen dieses Thier mir denen Katzen, wie denn Zeilerus in seiner Italianischen Reisebeschreibunges ausdrücklich also nennet. Undere, als Amaeus Pusitanus vergleichet es der Grösse nach einem Zaasen, wird aber deswegen von andern sehr durchgehechelt. Die meisten vergleichen es einem Reh, und nennen es deswegen auch Capreolum oder Gazellum moschiferum, wiewohl es wesder zu denen Geisen noch Hirschen gehöret, sondern scheinet ein eigenes Thier zu senn, wie Sam. Dalein seiner Pharmacologia Part. III. Zoolog. p.

170. judiciret, wenn er fpricht : Neque e caprino neque e cervino genere elle videtur. Der Parifie fche Speceren Bandler Monf. Pomet in feinem Buch Le Marchand sincere, second. Part. Livr. I. p. 17. fcbreiber von der Bibeth-Ratte alfo: D'un animal semblable aun Chat d' Espagne, mais beaucoup plus Sauvage & grand carnacier; Cet unimal porte aussi le nom de Civette, & est fort commun dans la Chine, aux Indestant Orientales qu' Occidentales, & meme en Hollande, Das Thier fiebet wie ei ne Spanische Rane, ift aber viel wilder und frift treflich gerne gleisch : Im Frans Bofichen führt es gleichfalls den Mahmen Civerre, und ift in China wie auch in Off-und West-Indien, ja selbst in Zolland febr temein. Der oben angeführte D. Gesnerus von vierfüßigen Thier. fol. C. col.z. fchreiber von der Bestalt der Bibeth-Raye, er babe fie gu Denedig gefaben, fein Geffalt ift nit unglych den Ragen, allein groffer, mit scharpffen Janen gewapffnet, gang wild, wird gang nit beimisch gemacht, bat rübere Zaar dann ein Ray. Thevenot gedencket in feiner vollständigen Reise Beschreibung in der Morgenlandischen Beise, Lib. II. Cap. LIX. p. 331. aus Ethiopien folgendes : Bon Naria " bringet man die Civetten , man nemnet fie Bibeth. Ragen, werden mit Schlingen gefangen. Die " Juden ju Cairo balten ibrer viel in ihren Saus fern; Diefes Thier ift dich, groß wie ein ziemlich " ftarcfer Sund, bat einen fpigigen Ruffel, fleine " Obren und Mugen, einen Barth wie eine Rabe.

, die Saut ift gang weiß und fchwars flecfiat, mit etwas gelblichten untermenget, und der Schwants , dicf und lang, fast wie ein Fuchs , darben ift es ein , febr wildes Chier , und wenn es einen beiffen folte. , fo Dorffte es meines Erachtens nicht geringen . Schaden thun. Die Juden fperren fie in groffe , vierecftate Refiche mit bolkern Gittern ein , und "unterhalten fie mit gant roben Schopf oder , Rindfleifch in fleine Goucfe gerschnitten. P. Angelo a S. Joseph in Gazophylacio Ling. Pers. p. 134. ichreibet Davon alfo: Pluries vidi Baffora ex Indiis asportatam; Percutitur virga & defatigatur in cubiculo, donec desudet moschum, qui inter crura colligitur cochleari parvo, 311 Baffora babeich fie offt gefehen, fie mar aus Indien bracht worden; Sie wird mit einer Ruthe ge-Chlagen und in ihrem Behaltniß mude gemacht, bis fie den Wofch schwiget, wel cher zwischen benen Beinen mit einem Bleis nen Loffel gefammlet wird. Ubrigens fin-Det man von diefer Ragen viel nachzulefen in L. Hellwigs Exotic . Curiof. p 144. Ingleichen in Ejusd. Teu angelegten Thier Garten p. 226. [99. Wilhelm Dampier in der neuen Reise um Die Welt Part. I. Cap. VI. p. 277. 199. gedencfet einer 2lrth Ragen, fo die

See-Rayen genennet werden, wenner von felbiger also schreibet: Die See-Raye siehet der Meer-Grundel sehr ahnlich, nur daß sie einen breiten und dieken Ropff hat, ein grosses weites Maul, an dessen beyden Seiten gewisse kleine Zaare, gleich denen

Bát

Barten der Ragen, dabero fie Gee Ragen menennet werden. Sie bat 3. Sloff Se-Dern, eine oben auf dem Rucken, und an ieder Seiten eine. Die gloß-gedern befteben aus spigigen Graten, die, wenn man damit gestochen wird, überaus gifftig find, und iff es an den Orten, wo es ibret viel niebet, febr nefabrlich zu baten. Manche von diesen See-Ragen wiegen 7. bif 8. Pfund , und an gewiffen Orten find fie nicht groffer als ein Daumen , ibre floße Redern aber find nichts desto minder eben Insgemein balten fie fich um fo gifftig. den Ginlauff der Gluffe ins Meer, oder an den Orten, wo viel Morastift, auf. Bev-Derlev Arten findet man auf den Americanifeben Ruften des Mordaund Sud-Meeres, zum weninften an den beiffen Landern : Ingleichen auch in Oft-Indien. Ob nun gleich die Graten an denen gloß- gedern Dieses Risches gifftig find, so finds deswegen die andern an dem gifche nicht ; Bum meniaften baben wir, wenn wir ibn aegef fen, niemable was dergleichen gemercket, und ift fonften fein gleisch überaus fuffe, In Part. II. feiner Fostlich und gesund. Reife , p. 165. fchreibet er: Um des gluffes Tobafco Einfall in die See halten fich die See Rayen in groffer Menge auf. denen eurioesen Difeursen von denen Wundern der Matur Part. III. Dife. I'. p. 353. ftebet: Los Pocas, find wenig groffer ale bie Saafen , bars , ben einen Ropff und Maul wie die Raten, eis , ne graue haut, doch etwas dunckel weifer Flecke, , haben ein überaus gutes und füffes Fleisch, alfo, , daß man es gan werth halt. Der berühmte Jefuit Athanasius Kircherus in China illustrata, p.

84. gedencfet einer Arth

Gliegender Ratzen , fo in dem Ronigreich Magor in der Provinz Casmir fich aufhalten folten, in folgenden Worten: Dicebatur & ibidem in condensis montium arboribus Cattos volantes videri capique; Quares primo auidem mibi Chimericis fabulis similis visa fuir, donec re minutim juxta omnes circumstantias examinata, tandem inveni, bosce Cattos volantes nibil alind esse, quam Vespertiliones ejus magnitudinis, quagallinam aut anferem finon superent, saltem aquent, iis in partibus stabulantes; Et quoniam ad instar felium toto corpore pilosi sunt, ita a Capite felium non multum abludunt, bine vulgus iis Cattorum volantium nomen indidie, b.i. Man fact, bafit derfelben Gegend auf denen dicken Baus men der Berge fliegende Ratzen gefeben und gefangen wurden; welches mir zwar anfangs wie die Chimerifeben Sabeln gleich portam, bif, baich die Sache genaunach allen Umstånden examiniret, ich endlich befunden, daß diefe gliegende Ratzen nichts anders als fleder-Maufe waren, und zwar groffer als eine Zenne oder Gans, jum wenigsten gleicher Groffe; Und weil fie am gantzen Leibe voll Zaare wie die Ratien find, auch der Ropff wenig von denen Ray

Ratzen differirt, so hat sie das gemeine Volck die fliegende Ratzen genennet. Ich werde meines Erachtens nicht unrecht gethan hat ben, wenn ich selbige aus angeführten Autore abzeichnen lassen. vid. Tab. VI. Diese Art hat ebenfalls Joh. Henr. Seyfried in Medulla mirabil. naeura Lib. II. Part. III. Cap. III. n. 22. p. 583. sq. angesühret, gedencket auch noch überdieses in eben

Lib. II. Part, III. Cap. V. n. 2. p. 628, eines

Durms fo Anno 150. auf dem Bartze unter bent Riettenberge gefeben worden. Diefer war', (fdreibter.) über 18. Schub lang und fo dis che als ein Mann um die Lenden ift ; batte einen Ropff wie eine Ratze, am Leibe war er gelb und grun, und batte unten am Bauche guffe. Biewohl wir nun von diesen Raben allen weitlaufftiger bandeln fonten; fo wol-Ien wir doch nur eine gewiffe Art , nehmlich die Erffere ansehen , welche Joh. Sperlingius in Zoolog. Physic. Part. Spec. Lib. III. Cap. XXI. de Fele p. 244. fq. alfo definirt : Felis eft brutum quadrupes, blandum, velox, aftutum, omne genus murium profequens , D.i. Es ift die Ratze eint vierfüßiges, schmeichelndes, geschwindes , listiges Thier , welches alle Urthen Der Maufe verfolget. Joh. Schraderus , Pharmacop. Medico Chymic. Lib. V. Claff. 1. de Animalib. XV. p. 818. Schreibet: Catus domesticus animal eft libidinofum, viju acutum, die Zauß-Ratze (fpricht er) ift ein neiles Thier, fo da ein neiles Gefichte bat. Bir befchreiben fie alfo: Es ift die Ratze ein folches Thier, welches

nenmung schreibet Hoffmannus . Lex. Univers. Contin. Tom. I. p. 400. alfo: Sic dicta nempe vinea he feu plutei, quod sub illis in morem felis, quem Cattum vulgo dicunt, miles sub insidis latet, vinea oder Pluteus wird deswenen auch Catus nes nennet / weil der Goldat darunter gleichfam wie eine Bane, (fo Catus tenenmet wird) lage und laurete, wovon ein mehrers am angeführten Drte zu lefen. Go bedeutet auch Gata oder Gateus eine gewiffe Art eines Schiffes, welthes in Chron. Anonym. Barenf. A. C. 1701. und bennt Laurent. Veron. Bello Balear, sufchen. gleichen eine Maschine, Damit man etwas erobert und einnimt, wie aus dem Monacho Florentin, de expugnat. Accon, erhellet , wennes beift : Gattos & arietes fieri jusfit. Go haben auch unfere beutigen Ingenieurs in der Fortification ein gemiffes Werd , welches fie die Batte nennen, fo auch fonften ein Ritter beift, Frangofifch Cavallieur und Lateinisch Collis seu Agger propugnaculi. , ift ein erhobeter Ball , welcher gumeilen auch mitten auf die Cartinen in die Lange vierectigt an-, geleget , auch dabero Platte- Sorm genennet wird, vornehmlich aber wieder auf die Bollmers, de gefeget und fo boch gebauet , daß man ben , Feind der fich auf den Bergen, fo um die Beffung "berum, verschanger lieget beschieffen fan; Sind Worte Johann Genrich Behrs, in seinem verschangten Turenne von der Rriegs-Bautunft , Part. II. Lib. IV. Cap. I. n. 16. p. 468. fg. Worben wir auch erinnern fonten, bag man gewiffen Reautern den Zunahmen von denen Ka-

men gegeben. Denn ba iff Hifpidula , Battette Suf; Lagopus, Lafen= Katten-Klee: Meniba Cataria, Nepeta, Nepetafelis, Ratten - Kraut, Rayen Tept: Mufcus Clavatus, f. Lycopodium, Ratten = Leiterlein ; Typba , Ratten-Schwanger, wovon L. Hellwigs Thefaurus Pharmacevicus, ingleithen Samuel Dale Pharmacolog. nebit andern weitlaufftig ju lefen. Ja wir fonten auch wohl mit anführen, daß man die Rieschner in Schers pfleget ויבריו שרכריז, Rafche Schonerin, Kagen-Ropife zu beiffen, wiewol wir folches weber billigen, noch bamit bas ehrfame Sandwerd touchiren wollen. Ingleichen wie ben denen Chinefertt Diefes Die allergrofte Schmach gewesen , Damit lie einem ehrlichen Mann ein Schandfleck anbangen fonnen, wenn man ibn Ratten = 2lutte hiefe. Vid. Jac. Depleri Theatr. Panar. Supplicior. & execution. Criminal. Tom. I. Cap. XLII. p. 024. It. Bandier en l'Histoire de la Cour du Roy de la Chine p. 24. Zeiler Epift 604.circa fin. p.717. Bir wollen aber meiter geben und die unterschiedenen Arten der Kanen ansehen. Es find

Feler domestici, Zauß-und gahme Ragen, welche unten beschrieben find, und von denen in diefem Tractatgen gehandelt wird. Es find

Feles Sylvostres, wilde Rayen, welche denen einheimischen fast gant gleich, nur daß sie etwas grösser, mit dickern, längern Haaren, braun oder grau sind. D. Gesnerus in seinem Buch von viers füstigen Thierest fol. C. I. col. 2. beschreibet eine solche, die am Ende des Herbste Monaths gefangen worden und er besehen habe solgender masten:

Ein febwarger Strich ging iren über bent Buggen ber , auch an guffen jund andern Orten fab man febroarge glacken, mit mann wevffen Baaren: Die Sarb des andern Levbs braun, am Rhagen mer rot's bev Sevt mer afchenfarb : 3mufchend ben hindern Beinen, bev dem Arich rot, die außerften ginger ber guffen febwarg, ber Schwann dicker dann ber Zeimschen, und langer, mit febrarnen Kingen bezieret, Das außerfte am Schwann gar nach einer Spanglang, gang fcbmarg. Scaliger Exercit.217. Sett. 9. fchreibet folgendes von wildert Batten in Malabrien: In Malabrica Regione feles esse agrestes, in arboribus agentes, tante velocitatis, ut potius faleu valeant, qui & volatus habeant speciem: Nam pedes cruraque non attingentes terram agitare in aère, ut per eum currere videaneur, d. i. In der Malabrischen Gettend giebt es wilde Ragen , fo fich auf denen Baumen aufhalten , fie find von folcher Geschwindigteit, daß fie faft nur fpringen, welches aussiehet , als wenn sie flogen: Denn indem fie tein Bein auf die Erde bringen, bewegen fie fich fo in der Lufft, daß es das Unfeben bat, als liefen fie durch diefelbe. In dem Meifinischen Erg. Ge burge giebt es milde Ragen, welche fchwart - frus migt und wohl fo frarcf find als die fleinen Buchfe, fie wurgen im Balde jung Bilopret, Saafen, Dte tern, Beder-Bieb, freffen die jungen Quer . Berge Daner Eper und Jungen weg; Sie lauffen in die

DBald Baufer, rauben und beiffen Siner , Cauben und Bogel, nafchen was fie finden in Roblframen und Saufern. Gie beden und wohnen in Relfen . geben bes Dachts aus auf die Mecter , und maufen wie die gabmen Ragen. Gie erwebren fich ffare der Sunde, und diejenigen fo fie veriren beiffen fie bart. Wie benn ju Mensfeld ein Dann mit 2.16 Sunden aufe Reld gegangen , Die Sunde fpubre-" ten ein Bild-Ragen-Reft aus, Die Rage bif und " fpriete, weil aber die hunde nicht wollen nach. laffen, zeichnete fie felbige alfo , baß fie mit bluste tigen Diemen von der Saut guritet gelauffen fa- 4 Es ift ein schlaues und wie einige wollen aifftiges Chier : Wenn fie gejagt werben, bolgen fie nicht auf, lauffen auch nicht boch , fondern fe-Ben fich auf den nachten 2fft , und feben benen Jaab-Sunden zu , find alfo gut zu fchieffen. Sierben fan ich nicht umbin mit zu beruren , wie Anno 1643. ju Scheibenberg eine wilbe Rane im " Spital gefangen, abgezogen und in die Stuben " gebangen murde, diefe fabe ein Goldat von einer 4 Schwedischen Daub-Parthen und nahm fie vor " einen Saafen mit. Sind ABorte Chrift. Leb. manns im Ziffor. Schaupl. Sell. X. Cap. XXI. p. 603. Ein mebrere fan man gu lefen finden bennt Plin. Lib. II. Cap. XXXVII. ingleichen ap. Voll. de Idol, Lib. III. Cap. XXIII. wie auch Sam, Bochart. Hierozoic, Part. I, Lib. III. Cap. XIV. Bon.

Genetha, der Geneth-Rane meldet D. Gesnerus in seinem Buch von vierfüßigen Thier. fol. C. col. 1. sq. folgendes: Die Geneth-Rane ist ein wenig groffer dann ein

Ruche, dar nach graw, mit rothen oder braunen vermischt: Die gange Saut mit Schwarten Glacken bezieret, wird Geneth. Rane menennt von den Ort bar, von welchem es geschickt , und der Gleichfor migfeit wegen, fo fy mit der Ranen bat. Dieses Thier wohnet in niedertrachtigen Orten, bev den flieffenden Bachen, oder Waffern, dafelbft fucht es feine Spevk, ffevnt gang mit auf tein rauch Gebirge. Werdend zu unfern Zevten aus Spangien gebracht, und zu dem Belg-Werch nebraucht, bann feine Zaar find bick , gart, und lind, baben einen lieblichen Geruch nlevch dem Byfem, 3. ober 4. werdend vm ein Bron gekaufft. Bu Constantinopel pflant man diefe Kanen durch die Zaufer laffen zu lauffen, wie wir unfere beimichen Kanen.

Feles Zibethi, Jibeth-Kayen sindet man hin und wieder vielerlen beschrieben. Einige vergleis den dieses Thier mit denen Kayen, wie denn Zeilerus in seiner Italianischen Reisebeschreibung es ausdrücklich also nennet. Andere, als Amatus Pusitanus vergleichet es der Grösse nach einem Zaasen, wird aber deswegen von andern sehr durchgehechelt. Die meisten vergleichen es einem Reh, und nennen es deswegen auch Capreolum oder Gazellum moschiferum, wiewohl es wesder zu denen Geisen noch Hirschen gehöret, sondern scheinet ein eigenes Thier zu sehn, wie Sam. Dalein seiner Pharmacologia Part. III. Zoolog. p.

570. judiciret, wenn er fpricht : Neque e caprino neque e cervino genere esse videtur. Der Parifie fche Speceren Bandler Monf. Pomet in feinem Buch Le Marchand sincere, second. Part. Livr. I. p. 17. Schreiber von der Bibeth-Raue alfo: D'un animal semblable aun Chat d' Espagne, mais beaucoup plus fauvage & grand carnacier; Cet animal porte aussi le nom de Civette, & est fort commun dans la Chine, aux Indestant Orientales qu' Occidentales, of meme en Hollande, Das Thier fiehet wie eis ne Spanische Rane, ift aber viel wilder und frift treflich gerne fleifch : Im gran-Bofifchen führt es gleichfalls den Tabmen Civerre, und ift in China wie auch in Off-und West-Indien, ja selbst in Bolland sebr demeint. Der oben angeführte D. Gesnerus von vierfüßigen Thier. fol. C. col.z. fchreibet von der Beftalt der Zibeth Rane, er babe fie gu Venedig gefaben, fein Geffalt ift nit unglych den Ragen, allein groffer, mit scharpffen Janen gewapffnet, gang wild, wird gang nit beimisch gemacht, bat rübere Zaar dann ein Ray. Thevenot gedencfet in feiner vollständigen Reise Beschreibung in der Morgenlandischen Reise, Lib. II. Cap. LIX. p. 331. aus Ethiopien folgendes : Bon Naria" bringet man bie Civetten , man nennet fie Bibeth. Ragen, werden mit Schlingen gefangen. Die " Juden ju Cairo balten ibrer viel in ihren Sau- " fern; Diefes Thier ift dich, arof wie ein siemlich " ftarcfer Sund, bat einen fpigigen Ruffel, fleine " Obren und Augen, einen Barth wie eine Rabe.

, die Saut ift gang weiß und fchwart fledigt, mit ., etwas gelblichten untermenget, und ber Schwans , dicf und lang, faft wie ein Juchs , darben ift es ein , febr wildes Chier , und wenn es einen beiffen folte. , fo borffte es meines Erachtens nicht geringen . Schaden thun. Die Juden fperren fie in groffe , vieredigte Refiche mit bolgern Bittern ein , und "unterhalten fie mit gant roben Schopf . oder , Rindfleifch in fleine Gouche gerschnitten. P. Angelo a S. Joseph in Gazophylacio Ling. Pers. p. 134. fchreibet bavon alfo: Pluries vidi Baffora ex Indiis asportatam; Percutitur virga & defatigatur in cubiculo, donec defudet moschum, qui inter crura colligitur cochleari parvo, 311 Baffora babeich fie offt gefeben, fie mar aus Indien bracht worden; Sie wird mit einer Ruthe ge-Chlanen und in ibrem Bebaltnif mude qemacht, biß fie den Mosch schwinger, wel cher zwischen denen Beinen mit einem tleis nen Loffel gesammlet wird. Ubrigens fin-Det man von diefer Ragen viel nachzulefen in L. Hellwigs Exotic . Curiof. p 144. Ingleichen in Ejusd. Men angelegten Thier . Garten p. 126. [99. Wilhelm Dampier in der neuen Reise um Die Welt Part. I. Cap. VI. p. 277.199. gedencfet einer Arth Raten, fo die

See-Ragen genennetwerden, wenner von selbiger also schreibet: Die See-Rage siehet der Meer-Gründel sehr ahnlich, nur daß sie einen breiten und dieken Ropss hat, ein grosses weites Maul, an dessen beyden Seiten gewisse kleine Zaare, gleich denen

Barten ber Ragen, dabero fie See Ragen menennet werden. Sie bat 3. Sloß - Se-Deen, eine oben auf dem Rucken, und an ieder Seiten eine. Die Rlof- gedern befteben aus fpigigen Graten, die, wenn man Damit gestochen wird, überaus gifftig find, und ift es an den Orten, wo es ibret viel giebet, febr gefährlich zu baten. Manche von diefen See Kagen wiegen 7. bif 8. Pfund, und an gewiffen Orten find fie nicht groffer als ein Daumen , ihre Sloße Redern aber find nichts defto minder eben fo gifftig. Insgemein halten fie fich um den Einlauff der Gluffe ins Meer, oder an den Orten, wo viel Moraftift, auf. Berderley Urten findet man auf den Americanifeben Ruften des Mordaund Gud-Meeres, 3um weniaften an den beiffen Landern: Ingleichen auch in Off-Indien. Ob nun gleich die Graten an denen Rloß-Redern dieses Lisches gifftig sind, so sinds deswegen die andern an dem gische nicht ; Bum wenigsten haben wir, wenn wir ihn gegef fen niemable mas dergleichen gemerrfet, und ift sonften fein gleisch überaus fuffe, Fostlich und gefund. In Part. II. feiner Reife , p. 565. fchreibet er: Um des gluffes Tobafco Linfall in die See halten fich die See Rayen in groffer Menge auf. denen eurioesen Discursen von denen Wundern der Matur Part. III. Dife. P. p. 353. ftebet: Los Pocas, find wenig groffer ale die Sagfen , bas so 3) beneinen Kopff und Maul wie die Kaven, eie 3) ne graue haut, doch etwas dunckel weiser Blecke, 3) haben ein überaus gutes und susses Fleisch, also, 3) daß man es gar werth halt. Der berühmte Jesuit Arbanasius Kircherus in Chinaillustrata, p.

84. gedendet einer Arth

Gliedender Ratzen , fo in dem Ronigreich Magor in der Provinz Casmir fich aufhalten folten, in folgenden Worten: Dicebatur & ibidem in condensis montium arboribus Cattos volantes videri capique; Qua res primo auidem mibi Chimericis fabulis similis visa fuir, donec re minutim juxta omnes circumstantias examinata, tandem inveni, bosce Cattos volantes nibil aliud esfe, quam Vespertiliones ejus magnitudinis, quagallinam aut anferem si non superent, saltem aquent, iis in partibus stabulantes; Et quoniam ad instar felium toto corpore pilosi sunt, ita a Capite felium non multum abludunt, bine vulgus iis Cattorum volantium nomen indidie, d.i. Man faget, Daß itt derfelben Gegend auf denen dicken Baumen der Berge fliegende Ratzen gefebent und gefangen wurden; welches mir zwar anfange wie die Chimerifeben gabeln gleich portam, bif, daich die Sache genaunach allen Umftanden examiniret, ich endlich be= funden, daß diefe Gliegende Ratzen nichts anders als fleder-Maufe waren, und zwar aroffer als eine Zenne oder Gans, 3um weninften gleicher Groffe; Und weil fie am mantzen Leibe voll Zaare wie die Ratren find, auch der Kopff wenig von denen Ras

Ratzen differirt, so hat sie das gemeine Volck die fliegende Katzen genennet. Ich werde meines Erachtens nicht unrecht gethan har ben, wenn ich selbige aus angeführten Autore abzeichnen lassen, vid. Tab. VI. Diese Urt hat ebenfalls Joh. Henr. Seyfried in Medulla mirabil. naeura Lib. II. Pare. HI. Cap. 111. n. 22. p. 583. sq. angesühret, gedencket auch noch überdieses in eben

Lib. II. Part, III. Cap. V. n. 2. p. 628. eines

Durms fo Anno 150. auf dem Bartge unter dem Riettenberge gefeben worden. Diefer war', (fdreibter,) über 18. Schub lang und fo diche als ein Mann um die Lenden ift; batte einen Ropff wie eine Ratze, am Leibe war er gelb und grun, und hatte unten am Bauche guffe. Biewohl wir min von diefen Ragen allen weitlaufftiger bandeln fonten ; fo molfen wir boch nur eine gewiffe Art , nehmlich die Erftere ansehen , welche Job. Sperlingius in Zoolog. Phylic, Part. Spec. Lib. III. Cap. XXI. de Fele p. 244. fg. alfo definirt : Felis eft brutum quadrupes, blandum, velox, aftutum, omne genus murium prosequens , d.i. Es ift die Ratze ein vierfüßiges, schmeichelndes, neschwindes, listiges Thier, welches alle Urthen der Maufe verfolget. Job. Schraderus , Pharmacop. Medico Chymic. Lib. V. Claff. 1. de Animalib. XV. p.818. Schreibet: Carus domesticus animal eft libidinofum, viju acutum, die Zauf-Ratze (fpricht er) ift ein geiles Thier, fo da ein geiles Gefichte bat. Bir befchreiben fie alfo: Es ift die Ratze ein folches Thier, welches 23 3

vier Suffe hat, halt sich auf der Erden auf, ist klein, hat Zaare von unterschiedener Couleur, einen langen Schwantz, Bleyfarbig und grünlicht scheinende Augen, scharffe spitzige Jahne, eine etwas rauhe Junge, kurtze Ohren und zerspaltene Klauen; welche Fleisch und Lische frisser, auch denen Katten und Mausen nachzustellen, sie zu fangen und zusvessenpfleger. Die differentiam specificam ihrer Natur muß man von ihrer Cigenschafft erkennen, die sie an sich haben, als daß sie mauhen, sprühen oder sprudeln und ders gleichen, davon unten mehr folgen wird.

## CAP. II.

Enn wir nun von diefen jahmen hauß Rasigen etwas ausführlicher handeln wollen, fo

mussen wir Generacionem ober ihre Zeugung zu erst betrachsten. Lächersich ist in dem ersten Buch des Cenfurirten Alcorans sol. 300. zu lesen, was die Mahamedaner von dem Ursprung der Kagen glauben, Der geneigte Leser wird es nicht ungütig nehmen, wenn ich das gange Fabelgen wie es M. Joh. Georg. Schiebel in seinem Zistor. Lusth. Part. II. p. 150. sqq. erzehlet, hersege: "Als Abadias den Mandened gestraget, warum das Schweines Fleisch "denen Juden und Türcken verbothen sen? habe "ihm Mahomed solgenden Bescheid ertheilet: Als "die Jünger Christi begehret, Er, (JEsus von "Majareth,) solle ihnen doch erzehlen, wie es mit

ber Archen Doa jugegangen fen , wie die Leute .. Darinnen gegangen , und befleidet gewefen , it. 40 mas fie für ein Leben geführet batten? Da bat er " ein Stud Erden in die Bande genommen, und " eine gewiffe Rorm baraus gemacht , nachmable " bat ers auf den Boden geworffen und gefaget : ce Stebe auf im Mahmen meines Daters, " und alfobald ift ein einarauer Mann aufgeffan- " Den. Diefen bat Chriffus mit lauter Stimme " gefraget, mer er fev? und zur Antwort befom. men: Erfey Japhet des Moa Sohn. hat weiter gefraget: bift du fo grau gewesen " Da du geftorben ? Jener bat geantwortet:" Mein, aber in der Stunde, als ich qe" dachte, daßich wieder aufersteben und " vielleicht für dem jungften Gerichte er" Scheinen muffe, bin ich aus gurcht fo graus Da bat ibm Chriffus befoblen , er 'a morden. folle feinen Jungern die gange Siftorje von dem . Raften Doa feines Baters erzehlen. bat das gethan , und unter audern gefagt , als ce Die Arche megen des Rothes, fo man auf der eisch nen Seite gufammen gefduttet, angefangen auf 'a Diefelbe Seite gu bangen , und alfo ungleich gu fte " ben , babe man in groffen Gorgen geftanben ," fich endlich doch dabin entschloffen , man folle eise nen Clephanten auf die andere Geiten fubren . .. Damit der Raften den Schwang befomme, und " bernach in gleicher Tieffe fortgebe. Das fen ge- " fcheben , ber Elephante fen babin gebracht mor= " ben, babe auch ftracks einen groffen Sauffen bin " bofirer, Daraus alfobald eine groffe Saue gemot "

.. ben. Diefe Saue bat mit ihrem Ruffel den Roth "durch die gange Arche zerftreuet und einen greu-. lichen Geffancf gemacht. Es ift aber auch ends .lich aus Diefem Roth eine Maus berfur tommen. welche obne unterlaß an benen Bretern genaget. "Dabero Doab fich mit & Die berathfchlaget, und ben Befehl bamable erholet : Er folce bem Lowen geinen Streich an die Stirn geben. 206 folches "geschehen , babe der Lowe geschnaufft und eine Rage jur Rafe beraus fallen laffen, welche die Maus im Sun erwurger... Bie nun Diefes eine rechte handareiffliche Lugen ift , fo vielmehr gewiß iftes, daß GOtt der Allmachtige Schopffer im Unfange ber Welt, nebft andern Thieren, Die Ragen mit erfchaffen babe, von dar fie fich benn wie andere Thiere, vermoge ber Generation oder Beugung bif auf den beutigen Zag vermehret baben, und noch thun. Es ift auch von der Generation eines und das andere mit anguführen , welches nicht billig fan mit Stillschweigen überagngen merden. Job. Jonftonus, Hiftor. Natural. de Duadruped. Tit. III. Cap. 11. p. 126. bat angemercfet, daß in Teutschland die Ragen im Monath Januario und Februario; In Indien aber faft das gange Jahr hindurch geil und lanfifch maren. Wenn fich die Ragen mit einander belauffen , fo leget fich Die Rugin ober das Weiblein nieder auf den Bauch ber Rater oder das Mannlein aber ffebet. Wenn fie benfammen find fcbrenen die Weiblein , dabero emige, worunter M. Aurel. Severin. Lib. de Vipera Pychia, p. 194. wollen davor balten, ob mare das membrum virile ober mannliche Offied des Raters

fo befchaffen, daß es wie einige Wiber-Bacten babe, Dabero es in coitu der Rugin Schmerken verurfachte : welches aber falfch, und gedencfet nicht al-Icin Gerhard Blafius in Anatom. Animal, inaleichen ber iegtangeführte Job. Jonftonus L. C. biervon nichts , fondern ich habe auch aus eigner Befichtianna bas Begentheil gefunden. Undere aber mennen, es babe ber Rater einen fo bisigen Gaamen, Der fie fo febr brenne, baß fie fcbrepen muffe, welches wir an feinen Drt wollen geftellet fenn laffen. beffen bin ich ber Mennung, es rubre das Schrenen Daber, wenn nebmlich der Rater aufsteiget , balt er fich vielleicht etwas zu fcharff mit benen Klauen an; Es ift auch ihre 2irt und Gewohnheit fo gu fcbrenen wenn fie fich mit einander begeben, indem es extitillatione herrühret, weiles ihnen mobithut, dabero fie ihre Stimme nicht enthalten fonnen. neben trachtin duos Menses Lunares seu sex dies Supra quinquaginta, basiff, LVI. Tatte, wie Job. Jonftonus L. S. C. angemerd et bat, baben aber als etwas fonderliches mit angemerchet , baf menn die Rusin (ober Weiblein,) trachtig gebe, ingwischen mabrender Zeit das Mannlein (oder Rater) ffurbe undumgebracht merde, fo abortire fie, menn er fpricht: Famina gravida, si mas interim occidatur, abortit. Die jungen Ratten fo im Monat Majo gebohren werden, balt man vor die beffen. Gemeiniglich gebabren fie 5. bie 6. Junge, auch wohl mebe. Plutarchus in Iside schreibet : Ægyprii tradunt felem ev linew, ella duo, nai reia, nai τέσσερα, και πέντε, και καθ έν έτως, άχρι ων έπτα προςτιθέναι, ώς τε όκτω και έικοσιτά πάν-

ra rinlen, die Egyptier geben por, es gebare eine Ratze erstlich ein Junges, bernach 2. und 3. 4. und 5. zuweilen auch mehr bif auf 7. daß fie alfo in allen biß auf 28. Junge Undere febren es um, und meinen, betame. die Rage gebabre erft 7. jum andern 6. drittens 5. viertens 4. funfftens 3. fechftens 2. und benn gulent nur ein Junges, daß fie alfo als Monden-Chiere in allen 28. nach der Bahl der Tage eines Monaths junge Raggen ausbectte. Ariftoceles Hiftor, Ani. mal. Lib. VI. Cap. XXXV. p. 993. D. schreibet: Oi δ αιλεροι και ιχνέυμονες τίκ βσιν οσάπερ και όι Kuves, nay resportai rois autois, i. e. feles & Isbneumones tot numero pariunt quot canes, vefounturque eisdem. Ben Diefer Gelegenheit fan ich nicht unberühret laffen, was Wolffins T. I. p. 582. und aus demfelben der Autor der curieufen Difeurfen von den Wundern der Matur, Part. H. Difc. XIV. p. 238. erzeblet, , wie fiche nehmlich aus "getragen, daß ju Elfas in Albrechts Thal in geinem Saufe und in einer Racht ein Weib zwen "Rinder , zwen Rube iedwede zwen Ralber , eine ,Rage ein Raslein, ein Sund ein Sundlein, und "eine Saue viel Farcflein gebobren. Tit faft ein fruchtbares Saus (fabret er fort,) wie D. Hor-"Rii, davon D. Rober diefe Berfe gemacht:

In Horstens Haus/ie Lefer schau/ Die Kan/die Ruh/die Magd/die Frau/ Haben zugleich gehecket aus. Laß mir das senn ein fruchtbar Haus

Bur Beit nun, da fie Junge baben, bat fie bas Beiblein febr lieb , dabero es frarce Bache vor fie balt, auch febr bofe ift , und feine Sunde dulbet , fonbern verjaget biefelben , fpringt auff fie und verlegt fie mit benen Klauen. Dos Mannlein ift gant andere geartet, welches die Jungen, wo es felbige befommen fan, erbeiffet, auch nach bem nur ist ans geführten Bericht Ariftotelis , felbige aar frift. wornach die Rugin wiederum begierig wird andere au haben. Alles diefes ist angeführte hat auch D. Gefnerus mit berühret, werm er im Buch von vierfuffict. Thier. fol. XCIX. Col. 1. alfo febreibet : So die Ragen ramlich find, fo schweiffend fie berum, bleybend nit bev Bauf werdend machtin erzurt. Das Weyblein reint das Mannlein, treibt es darzu, find zu folcher Zeit mar neil : Die Ränlerin lent fich nice der auff den Bauch, und hockt der Meuder Es Schreibt Elianus, daß der Meuder gang geil seye, die Käglerin aber babe eine besondere Begirde zu den Jungen, fliebe doch den Meuder auf der Orfach, baffer fo einen bigigen Saamen bat, von welchen fv auch gebrant wirt, welcher binmen der Mender mol bewist, erbevise die jungen Ragen, die Rage aber aus Beninde andere Junge zu haben, willfart den Meis Soliches follend auch der wiederumb. die Barenthun. Die Ragen gebarend in der Jal der Jungen gleych den Zunden, 311 Jeyren eins allein, zwey, drey, zu merteil viere fo der Zund 34 Zeiten big auff zwolffe

Lin gemeine Red ift, die Ratzent tumpt. empfabend mit Schmertzen, ond gebarend on Schmertzen. Do fygeboren habend, dulden fie teine Bund verjagend diefelbiten, revtend zu Zevten auf inen/vnd verle trend fo mit iren Klawen. Die fo in dent Mertzen geboren, werdend für andere gelobt,tragend ir grucht ee fy gebarend fechs ond funffzig Tage. Benm Beschluß diefes Capitels von der Generation oder Bengung ber Ragen,muß ich noch eine fursmeilige Obfervation mit berfesen von einer Ratzen, Die neun End. ten= Ever ausgebrutet , meldes , wie es herr L. Bellwitt in Caf. & Observat. Part. II. p. 73. fg. erzehlet , alfo gugegangen : " Eine Endre in einer "Duble legte in Bincfel eines alten abgelegenen "Stalles 9. Eper,und feste fich druber folche aus-Bubruten, allein weil ein Rluß barben binfloß, Blieffen Die lofen Jungen offters babin burch Dies ofen Stall Maufe ju fangen, und mochte ihr ber 2Bincfel , wo die Endten - Eper lagen , anffeben, gibr Lager barauf ju ichlagen, welches benn auch "gefchab, und die Rage faft Zag und Racht auff .. den Epern lag, folche endlich aar ausbrutete , und no. bubfche Endren bervor famen, jedoch von Ra-Ben - Datur, benn fo bald fie rumlieffen , jagten ,fie denen Manfen nach, und wenn fie folche bemingen fonten , fraffen fie bie Maufe begierig abinter, ja wie fie groffer murben, felleten fie mit vallerhand Lift ben Maufen, fonderlich aber denen 2Baffer . Daufen nach , folde ju fangen und gu . freffen, wie auch geschab. Und was bas wun--339

"diese Endgen frühe zur Wende, gieng vor sie "diese Endgen frühe zur Wende, gieng vor sie "her, und wenn die Endgen im Wasser schwum"men, gieng die Kage am Ufer hin wie eine Hen"ne, wann sie Entgen ausgebrütet, woserne auch
"etwan Leute oder Hunde in Weg kamen und
"verschenchen wollten, gieng sie wie eine Furie auf
"sie loß, und hatten genug der Kagen sich zu er"wehren. Abends führete denn die Kage die
"Entgen wieder heim.

## CAP. III.

IV fahren fort, und wollen auch etwas weniges von der Katzen - Gestalt und Beschaffenheit

banbeln. Sier follte billig biefee Thier anatomirt und deffen Glied-Maffen Deutlich vorgefteilet werben , weil es aber nicht beffer geschehen und gemacht werben fan, als es allbereit fcon ber berubnite D. Gerhard. Blasius in Anatomia Animalium Cap. XIIX.de Fele , p. 70. fegg. und in Explicatione figurarum Tabul. XIX. p. 384. fq. then D. Johannes Junftonus in Historia Naturali de Quadrupedibus, Tit. III. Cap. II. de Fele,p.127. fq. gethan, ich auch nicht gern crambem bis codam eine fchon offt gefchriebene Sache wieder bieber fegen mag, als will ich den gelehrten und curis eufen Lefer babin angewiesen haben. Damit es aber nicht ganglich mit Stillfchweigen übergangen werde, will ich doch nur ein und anderes voriso mit berühren. Bu allererft fiebet man an benen Ratzen! Das Bell,

welches von unterschiebenen Coleuren gefunden wird : Denn ba giebet es gant weiffe , gant fcmarte, braunlicht-flecfiate, fchwart und meiffe, graue, rothe , graue mit fcmargen Streiffen und Spiegel-Rlecken, fo ben und Enper . Ragen genen. net, auch vor die beften gehalten werben. Man bat zuweilen Ragen, berer Bleden auff bem Fell gewiffe Riguren vorffellen, ,, Bie benn in Leip-"Bitt ein gewiffer Rauff . Dann in ber Deter-"Strafe eine überaus ichone Rage gehabt, fo von "Farbe Mobn=grau, und auf der lincfen Geiten mit foblichwarsen fpiegelichten Gleden gleiche Jam einen Chur - Zut zwischen zweven "Dalm = 3 weigen vorftellete. Go gedencfet auch) Petrus della Valle in feiner Beife & Be-Schreib. Part, III. p. 61. einer 2frt fchoner Ragen, und beschreibet fie alfo : In Chorasan giebt es Ratzen, die find ihrer Groffe und Geffalt nach wie andere Ratzen, und bestebet ibre mantze Schonbeit in ibret garbe und Saa-Diefelbe ift nun einerlev über den gantzen Leib, ohne einige Striemen und flecken, ausgenommen, daß sie über den Rucken und an dem Ropff mehr dunckel, auff der Bruft aber und dem Bauch mehr licht-arau und was weiklicht fevn, mit fo artlicher Schattirung des bellen und duncfeln, wie es die Mabler nennen, daß nichts schöners gesehen werden tan. Uber diß, haben fie febr fubtile, zarte, glantacit.

ezende und weiche Zaare wie Seiden,und fo land, daß fie fich, ob fie fchon nicht wants Fraus find, iedoch an etlichen Orten, fon-Derlich unter der Rablen, auff der Bruft und an den Ruffen etlicher maffen trummen und frausen: Und mit einem Wort Die Ratzen aus Chorafan find gegen denen andern, wie unter Sunden, Die gottlichen Zundlein zu rechnen. Das schonfte ant ihnen ift der Schwantz, welcher ziemlich langift, und viel lange Baare bat, die eis ner guten halben Spannen lang find, den fie wie die Lichhorner über den Rückent letten, und wie einen Reder Busch in die Zobe frecken, welches denn annehmlich zu feben ift.

Die Baare auff dem Rell betreffend, fo find fie nicht eben gar ju lang , weich und glatt ; wiewohl die, fo ben Bart formiren, lang und ftarr gefun-Den werden. Hoffmannus Contin, Lex. Univerf. P. I. p. 719. gedencfet eines Aut. Anonym. Sin. & Europ. Cap, XL. der alfo geschrieben: In Sinis , Prov. Pekinga feles habentur alba longioribus pilis, protensisque auriculis, que canum Melitensium babentur loco, matronarumque sunt delicia: At mures minime capiunt forte quia delicate nimis nutriuntur. b. i. In Pekinga, einer Provints Sine bat man Ratzen, die weiß find und lange Sage re auch berfür frebende Obren baben, das Rrauenzimmer balt fie an fratt der Meli= tesischen Zunde zu ihrer Ernorzlichkeit: Alleine sie fangen keine Mause, welches vielleicht daher kommt, weil sie so delicat ernehret werden. Wenn sonsten der Kagen ihre Haare mit der Hand gestrichen werden, absonderlich im finstern, so fahren helle Funcken heraus, davon besiehe Lehmanns histor. Schau-

pl.P. IV. Cap. XXVI. S. 832.

Das Gleifch scheinet bart ju fenn, und batman ben uns felbiges zu effen einen Abichen. Der berubmte D. Gefner in feinem fcon mehrmable angeführten Bud von vierfüffig. Thier. fol. XCIX. col. z. bat folgendes angemerdet: Das gleifch der beimschen Ratzen wirt in etlichen Landen gefraffen, als in Zispanien, fo funft Unflat in allerley Speif find. In Lans gendocken follend fy auch vmb von etlis chen in die Sperk genommen werden. Doch sollend sy dieselbigen zween oder drev Tag ber Macht under den Zimmel legen , damit fo davon murb , eines ringeren Geruchs werdend. Man bat zwar fonffen bin und wieder Grempel , baf Leute Ragen gegeffen und ihnen nichts geschabet. Wie benn ber fel. Berr M. Ernft in feiner Gemuths = Et= get3l. Serm. XL.IV. p. 796. erzehlet, " daß die "Schwedischen Goldaten in dem vorigen Teut-"fchen Kriege viel Ragen gefchoffen, abgezogen, "gefpicft, gebraten , und an fratt des Saafens gengeffen. Er fest aber bingu: Es baben biefe "Leute grobe Magen einen folchen deli-"caten Biffen wohl zu verdauen. Ragen in Tonguin gefchlachtet und gegeffen morden find, ingleichen wie zu Cachao alle Eage auff

bem March queffen Pferde - Ratzen = und Sunde Rleifch verfauffet werde , fan benm Dampier in der Reife um die Welt P. II. p. 55. nachaelefen wer-"In der Wienerischen Belagerung do. .. 1683 . murben alle Ragen gegeffen,ob ichon feine waroffe Roth in ber Stadt war. Vid. Hapel, Le. benst Leopold.p. 43.4. Da hernog Bernbard .. Brifach belagerte, und eine Ratte vor 1. fl. verafaufft und geffen murbe, muften auch alle Ragen berhalten , welche Bilpret maren. Vid. Theat. Europ. Tom.111.p.1026.b. 218 Ronig Christianus .. der Illte die Stadt Coppenbauen ein ganges "Jabr belagerte und dadurch emen groffen Sunader verurfacher, muften ebenfalls die Ragen gur . Speife Dienen, ob fie fchon febr theuer maren. Denn wie der vortreffliche Hiftoricus M. Erift in feinem Bilderb, Part. II, n. XIII. p. 670. suns Radricht davon ertheilet , fo galt eine Bang at Mthir ein paar Tauben auch t. Rthir. ein Biertel vom Pferbe 10. Goldgulben, eine Pfer-.des Ruttel 1. Reble. eine Ratze 1.fl. ein Ruber "Doly 8. gr. Man bat berer aber auch, welche, nachdem fie Ragen gegeffen, geftorben find ober ras fende gemorben. 2Bovon Berr M. Dogel in Leipz, Annalib.p.89, gedencfet, "daß zu Leipzitt Mo.1527. 20. Schul- Knaben auff ber Schulen andu St. Thomas , famt bem Cantore , Drganiften, "Stadt Pfeiffern und einem Gold - Schmidt von geiner Ragen gegeffen , worauff fie francf geworben, und die meiften geftorben maren. Inglei then Athanafius Kircherus, ferutin. Phyfic. Medic. "Es batten bren Junglinge aus ber Schweit nach

"Saufe reifen wollen, weit fie aber mit einem "QBirth in Streitigkeit gerathen, fo bat berfelbe "fich zu rachen, eine Rage rafend gemacht, bernach "Diefelbe gebraten, und ibnen fürgefest, die auch afelbige por ein Raninichen gang aufgefreffen. Dachdem aber die Dablgeit fürüber und fie fich .. faum auff den ABeg gemacht, find fie alle a. unfinamig worden, haben gefdrien wie die Ragen , und getliche, die ihnen begegnet, mit ihren frummen Sanden angefallen , nachdem fie aber endlich geafangen und gebunden worden, find fie innerhalb "wenia Stunden gefforben. Der fel. Berr M. "Ernft berichtet in feiner biffor. Scharze.P. I. . P. 48. Daß Anno 1694. M. Majo que Granctreich gefdrieben worden , daß ben Dovay ein "Bauer eine Rage gebraten und gegeffen, aber bie , Racht darauff geftorben fen. Das Blut din--fonderheit das, fo unter dem Schwang ift , wovon unten foll gedacht werden, ) wollen einige por gut halten; Indes finder man vielmehr das Contrarium, Bie denn Mart. Weinrich in feinem Buch von Mifgeburten Cap. XV. fcbreibet : "Bu Brefilau wurde einer Jungfran, fo bie fal-.Jende Senche ben Binrichtung eines Morders "durch Entfesen befommen batte, gerathen, fie follnte Ratzen= Blut trinden, fo murde die Rrand-"beit nachlaffen ; Go bald aber als ibr folches bengebracht worden, veranderte die Jungfer ibre Datur, und nahm allgemach Ragen-Art an fich, sfie februe wie eine Rape, fuchte auff alle Weife sim Saufe die Maufe und Ratten , doch bat ibr es ,am deben nichts geschabet, fondern ift endlich da-HOR

"von kommen. Welches auch in den curiosen Discursen von den Wundern der Matur, Part. II. disc., p. 144. zu besinden, allwo der Autor folgends p. 146. hinzu gesetzt: Doch ist wohl geschehen, daß etliche Tropssen Blut von einem schwartzen Kater zu unterschiedes nenmahlen gebraucht worden, doch ohn

alle Wefabr. In bem

Ratzen Ropff soll das Gehirne gifftig senn. Wie denn D. Joach. Becher in Parnass. Medicinal. illustrat. Zoolog. p. 47. saget: Das Gifft, welches die Ratzen bey sich haben, ist allein in dem Zirn derselbigen, sonsten am übrigen Leib sind die Ratzen gut zu essen, bevorab delectiven sich Winters Zeit die Franzosen mit solcher Speist, welche ihr nen die Teutschen nicht misgennen: Womit Joh. Schräderus, Pharmacop. Med. Chym. Lib. V. Class. i. de Animalib. p. 818. übereinstimmet, wenn er schreibet: Venenum quod felibus adscribitur in solo capite ac cerebro stabulatur, non reliquo corpore, utpote quod in cibum nonnullis venit. Ben denen

Augen wird unterschiedenes observirt. Jes me Jungfrau, die etwas blod von Gesichte war, sabe einen Butterwecken vor eine Rase an, Vid. Lust. histor. Schreib. Cent. I. n. L. L. p. 75. Weit ein besseren Gesichte haben die Rasen, als die auch ben Nacht Zeiten sehen sollen, und zwar aus der Urssachen, weil ihr Spiritus visorius sit mire tenuis ac subrilis; Eoque non ita frizore spissestan nocturno, ut ad objectum nequeat obtingere, ihr Spiritus visorius

forius febr dunn und gart mare, und defimegen durch die nachtliche Kalte nicht konte fo dick gemacht werden, daß er nicht auff Die Sache fallen tonte, die er anfiebet ; wie Vossius de Idolol, Lib. III. Cap. LIIX. p. 1040. que Alexandro Apbrotifio rebet. Confer de Oculis felineis quas dici solemus notas Taubmanni ad Planti Corcul, A.H. J. Scen. III. verf. 35. p.321. b.1. 1.2. "Bar alfo gar thorigt gehandelt, daß jener alberone Kerl, ba er Daufe in feiner Souben batte , Die "Rage binein fperrete , und ihr ein angebranntes "Licht bargu gefest, daß fie die Daufe feben follte. A. Gellius in Noct. Lib. XX. Cap. VII. Edit.m. Lugd. Parif. Ao. 1539. p. 530. fed [Eait. Amftel. Ao. 1651. Cap. IIX. p. 496.] fpricht: Daß die Ratten nach Abwechslung des Mondes bald groffe bald fleine Mugen betamen. Athanasius Kircherus , Oedip. Ægypt. Theatr. Hierogl. Syntagm, I. Cap. V. Divif. VI.p. 121. fcbreibet alfo von benen Ragen - Mugen : Felis juxta cursum solarem diurnum pupillas non tantum explicat & contrabit, fed juxta Phasium lunarium incrementa & decrementa oculorum pupillas mutat, noctu diuque venationi murium ex equo intentus; Maxime vero ad occasium solis bujusmodi mutationes subire videtur, ut vel binc non fine causa Numen illud, quod Occidenti prafidet , felino capite expresserint. Welches Florus L.I.C. X.mit folgenden Worten confirmirt: Felem (spricht er) masculum juxta varium solis

lis babitum & cursum pupillas commutare, ad ortum quidem solis mane non nibil extendi , sub meridiem veluti rotundas fieri , fole ad eccasum vergente obtusiores obscurioresque apparere. Eben bergleichen fcheinet faft auch zu behaupten D. Gefnerus in feinem offt angeführten Buch von vierfiffig. Thier. fel. XCIX. col, 1. allwo er spricht: Die Ragen habend Mugen fo bey der Macht febend, fcbeynend als ob fv glefin marend, tan feinen Augensternen endern: Dann an der Sonnen gucht fvin Belvben wie fv in von Mas tur bat : Soliches thunde voraus die Meuder. Db fie nun wohl ein gutes Geficht haben, daß fie auch im finftern feben fonnen, foll man doch nicht meinen , daß fie ein folches Licht in denen Augen batten, daß aus ihnen ftrablete, melches der berühmte herr D. Bobne in Circul. Anatomico-Physiologic. Progymnasm.27. p.415. mit der Experient beweifet.

Die Masen der Kagen sind sehr blatt, mit welschen sie der gemeinen Aussage nach gar einen starsesen Geruch haben. Vid. L. Zellwig Thierg. p. 94. Und erinnere ich mich einsmahls gelesen zu haben, "wie der Löwe wegen Mangel des Geruchs "die Sprische Kage als seinen Spühr Hund mie "auss die Jagd nehmen solle, theile auch den Raub "mit ihr. Dahero es auch sener Kagen nicht "muß daran gesehlet haben, welche, als sie von "Esso aus dem Cappuciner Roster ins andere "sols denen auch zustehet, ) und 12000. Schritt das

bon entlegen gewesen, in einem Gacfe weggetraagen worden, dennoch durch einen febr rauben und sumbefandten Weg über Zwerch. Feld eben deffelben Cages wieder gurud gelauffen. 2Bie Petr. Servii von Spaleio ausführl. Bericht von ber Waffen-Salbe p. 70. meldet. Gie follen aber auch vor allen übelruchenden einen Abichen haben, aus welcher Urfach fie ibren eigenen Roth verscharren und verdecken, wie Gelnerus voraiebet. Biewohl Plinius fcbreibet : Die Ratte ver-Scharre ihren Roth defimegen, bag die Maufe felbigen nicht riechen mochten, und fie fich alfo felbst verrietben: Abeldes aber Job, Sperlingius Zoolog. Phylic. Part. Spec. Lib.III. Cap. XXI. Axiam. III. p.248. berneinet. Won benen Galben aber und Pflaffern oder ans bern bergleichen farcf riechenden Dingen follen fie febr betrübet und rafend werden, davon D. Gefnerus in vierfiffia. Thierb. fol. XCIX. col. 1. alfo Nachricht giebet : Don allem dem fo frarcf fcbmock, als Salb, Pflaffer, ober ans derem fearch riechendem, follend fo bafftic betrübt und würend werden. tarchus in Pracept. Connubial, in folgenden 2Borten übereinstimmet: aidspor odun mupar su-Tapatled na waived, felem odore unquentorum conturbari & furere. In bem

Maule haben sie eine frachlichte rauhe Zunge, sehr scharsse, starcke, spissige Jahne, dabero ihr Diß öffters lethal und gefährlich ist, zumal wenn sie gifftig und rasend sind. Wie denn in denen Leipzischen Alis Erudit. Ao. 1686. p. 616. ein

bergleichen Erempel zu finden , "daß eine rasende "Rate einen Bürger in Leiden gebissen, auff wel"chen er sich erst in 7. oder 8. Monath darauf übel "befunden, und hernach gar gestorben ist. Zu "Bom in der Kirchen S. Maria Popul soll einer "begraben liegen, welcher von dem Dif einer Kasten gestorben, massen auf dessen Grabmahl diese "Berse gelesen werden:

Hospes, disce novum mortis genus improba

Cum trabitur, digitum mordet, & in-

Belches einer alfo auf Teutich gegeben:

Mein Lefer/lerne hier die neue Art zu fterben/

Die Kage beiffet mich / davon muß ich verderben.

Wie diefes Pfleumer in Merc. Ital. P.I.p. 432. Zeiler. Itin. Ital. f. 147. col. 2. exseblet. Thr

Althem ist nach Aussage L. Hellwigs Thiers yart. p. 94. sehr ungesund, welches auch Brujerinus de re Cibaria Lib. XIII p. 36. nicht ohne Ursach behauptet. Dahero warnet auch Achanasius Kircherus in seinem Scruein. Physic. Medic. davor, wenn es heist: Dah die Michteune, oder die noch nichts gessen hätten, sich ganglich für dem Odem der Kagen hüten sollten, dieweil solcher des Menschens Lunge angrisse, und die Schwind oder Lungen. Suche verursache. Und könten wir hier auch ihres

Sprutelne gebenden, in welchem ein fo giffete

ger Ddem und Speigel von ihnen gehen foll, daß (wie ich einstens habe erzehlen hören,) "die Glafer, fo auff einem Tresour in der Stuben gestanden, davon sollen zersprungen senn; welches zwar noch an feinen Drt gestellet bleibet, jedoch vermuthlich von ihrer schwestichten Natur, oder dem Schwefel der in ihnen verborgen ist, herrühret. Sie haben eine

Ubelflingende und febr unannehmliche Stimme, womit fie , absonderlich des Rachts ein erfchreckliches Gefchren machen. Joh. Sperlingins in Zoolog. Physic. Part. Spec. Lib. 111. Cap. XXI. Quest. VII.p.247. faget : Varia Felis vox est, provario affectu. Obscana vox est, cum libidine turget. Terribilis ac dira, cum Cati de faminis certant. Miserabilis, cum famina marem advocat. Mollis & remissa. cum liberior ab affectibus eft. Germani dieune: Die Ragen maunen. In Erfind und Schiffahrt nach der neuen Welt, P.IL p. 153. wird berichtet , daß die Dleer . Ragen, wenn ein "Ungewitter entfrebe, auff benen Baumen ein entfekliches Ragen-Befchren zu machen pflegeten. Unfere Ragen geben ebenfalls feine gute annebm. liche Mufic von fich , babero ich fie benjenigen überlaffe, die fie gerne boren. Richts befto meniger find curieuse Bemuther gewefen, welche aus Diefem übel flingenden Gefdren eine Luft burch eis ne gejuchte Barmonie baben ermecken wollen. Es erzehlet der fel. M. Jac. Dan. Ernft in feinen Gemuths = Ergogl. Serm. XLIV. p. 700, fqg. aus Era[m.

Erafm. Francisci Schaububne Part, I. folgen Des: "Es bat fich ju Rom unlanaft begeben, daß wein junger Berr in eine Schwermutigfeit gefal-.len welchem Ubel abgubelffen und ber Ergurige . feit ein Loch zu machen, ein finnreicher Combbiant "ein fonderbares Inftrument auff Diefe Beife er-"bachte : Er fauffte eine ziemliche Angahl leben= , diger Ragen unterschiedener Groffe, fperrte dies sfelben in einen bargu bequemlich perfertigten Raften, theilete Die Schmange in gemiffe Canale palfo ein, baß fie gu benen Lodern beraus faben, "faste barüber etliche Clavir mit fvisigen Sta-Mit benen Ragen bielte er ferner fol-, gende Ordnung: Er batte porbero mit allem Bleif ben unterschiedenen laut ihrer Stimme "oder Befchrenes erforichet, fellete fie begwegen ,nach ihrer unterschiedenen Groffe, Thon meife, "alfo, baß gerade über jeglichen Schwang ein Cla-"vir ju fteben fam. Demnach nun bas Infrue "ment mit aller Bugebor jur Luft bes Burftens "verfertiget, fellete er felbiges an einen bequemen "Drt, ba es, wenn es gespieler worden, einen fol-"chen Klang und Darmonie gegeben, als Die Ra-"Ben ibre Stimme geben fonnen. Wenn der "Infrumentalift das Clavir mit den Fingern nie-"berdruckte, fachen diese mit ihren Stachel Spi-"Ben auff Die Ragen Schmange bergeftalt ju, baß "die Ragen bavon toll und unfinnig wurden, balb mauete eine flar, bald brummete ein grober Raster, ingefamt aber pariirten fie ben Thon gar er-"barmelich, diefe boch, jene niedrig, und machten seine fo feltfame laderliche Barmonn, Davon die

"Buhorer vor Gelächter famt denen Ragen hat"ten mögen narrisch und die Mäuse selbst aus ih"ren Löchern zum Tank herfür gelocket werden. Weil nun die Ragen Music mit Kagen Schwangen gebracht worden, so konten wir auch etwas von

ibren

Sablen fagen , welche einer , Dahmens Perer Coree, an dem Sofe Konig Ludewitts in Sunmarn vor febr belicat gehalten, "weil er fie, wenn ifie benen Ragen abgehauen worden/ mit lebendi gen Daufen und fodten Sunden aufgefreffen melche Delicateffe wir ibm gern überlaffen. Vid. M. Ernft Eitelt. des Welt-Wef. p. 284. fren baben wir aus Perro della Valle , Beife = Be-Schreib. Part. III. p. 61. oben angeführet von denen Ragen in Chorafan, daß der Schwants an ibnen bas fconfte fenn folle , weil er ziemlich lang fen, und viel lange Sagre habe, Die einer auten halben Spannen lang find, ben fie wie die Gichhorner über Den Ruden legeten, und wie einen Seder . Buich in die Sobe freceten, welches denn febr annehmlich au feben. Unfere Ragen führen auch lange Schwanke, (wiewohl es auch welche giebt, Denen Die Matur felbige verfaget bat, baben daben die Bemobnbeit, daß, wofern man fie auff ben Rucken Areichet, fie felbigen freiff in die Sobe halten , auch Darzu fchnurren und murren, welches, weil es ibs nen mobl thun muß, fonder Zweiffel berrubret. Bon dem

Zerne berer Kahen will D.Henr. Casp. Abelius im Wohlerfahr. Leib-Med derer Stud.p. 149. behaupten, daß, wosern man selbiges einem

Zunde zu freffen gebe, fomuffe er einem uberall binten nachfolgen. In benen Inteffinis und Gedarmen bat Franciscus Redijn feinen Observationibus de animalculis vivis que in corporibus animalium vivorum reperiuntur p. 192. n. 51. 5 p. 193. mit angemerchet, . wie man in Denen mintellinis ber Ragen Wurmer fande. Marens Aurelius Seperinus in Part. IV. Zootomia (fchreibt ser) babe einen gefunden in dem intestino duode-Er aber (nehmlich Redi.) babe offters eis enen, bisweilen z. auch wohl 8. und 9. 3u 30. aes Er erzeblet ferner, wie er runde Burs afunden. .mer in denenfelben gefunden, felbige babe er in Del "gefchmiffen, aber nichts fonderlich gewiffes von sibnen mercfen tonnen, weil etliche von denenfelben aleich in furger Beit geftorben, aber febr bunne gewefen, und wenig Teuchtigkert in fich gehabt.,, In benen Siguren und Ertlarung berfelben Tab. XVII. p. 317. hat er zwey Wirme abzeichnen las fen, welche Ragen in ihren Bedarmen gehabt, foich ebenfalls bier ju zeichnen fein Bebencfen getragen. vid. Tab. VII.

## CAP. IV.

Jr mussen ferner etwas von der Matur und denen Ligenschafften, die man an denen Kagen wahrnimmt, gedenden. Einige schreiben denen Kagen eine Zinige Tatur ben, vermöge welcher sie verurs sachren, daß, wenn sie einem Menschen zu nahe tie men, selbiger sich abzehrete. Dahero Arbanasius Kirches

Kircherus in oben angeführten Ort des Scrutin. Phylic, Med. wenn er fchreibet, man folle fich von der Ragen Dem oder Anhauchen buten , weil felbiger Die Sunge angreiffe 2c. 2c. bingufeget: Welches pon der bigigen Matur der Ragen bertub. ren foll. Go foll auch das Sell eine fonderbabre gebrende Sige ben fich führen. 3ch habe einftens fagen boren, (fcbreibet M. Ernft in Gemuths Erneyl, Serm. XLIV. p. 793.) "es habe ein ffare der dider Mann , dem die übrige Rettigfeit feines" Leibes beschwerlich gewesen , einen Ragen-Balde auf den Bauch gebunden , welcher in furger Beit" Dermaffen gegebret , daß die Settiafeit ben ibm" mereflich abgenommen. " Benn wir oben gefagt baf fie Bufen ober Butten genennet werden, fo aefchiebet folches megen ibrer

Reinligteit, auf welche fie febr viel halten, wie gu erfeben, daß fie f. h. ihren Urin und andere Roths durfft auf einem reinen Bled ober weif Papier, Bafche, Rleider und dergleichen zu verrichten pffe-"Dabero jener Mann in Leipzig übel ans fam , ber , als er feine Strumpffe Abende in ber's Stuben ausgezogen und des Morgens wieder an=" sieben wolte, fande er eine gedoppelte Berebrung" bes Rasleine barinnen." Befdiebet es , baß fie auf fandigen Boden fommen, fo verscharren und peraraben fie ben Unffath. Sie geben auch mobl auf die Boden, wo Rrauter, Burgeln, Saamen zc. liegen, mobinein fie gleichfalls ihre Rothdurfft gu verrichten pflegen; Weshalben die Berrn Apotheder ibre Rrauter-Boben vor felbige mobl ju vermabren baben. Bu foldem Ende auch ausbruck.

lich in der neuen Apothecker- Tara der Stadt Bafel, Anno 1701. gedruckt, p. 62. S. 3. ftebet: Was von Wurgeln, Kräutern, Baumen, Saamen etc. ift, folches foll von aller Unfauberteit mobl gefaubert, auf gebührende Weise gedorret, an behorigen Orten, vor Ragen, Maufen, Spinnen, und allen Unnegieffer mobl verwahret werden. merchet man auch an ihnen, baß fie fich mit benen Pfoten um den Ropff und Barth zu pngenpflegen, ja fie belecten fich offters binten und forn, bamit fie rein fenn wollen. Und will ich iego nicht anführen . mas por curiofe Observationes uber foldes Bugen gefunden merden. So erzehlet M. 70b. Colerus, Part, II. Calend. Perpet, Liber quodlibeticus ges nammt in der Elementischen und ferdischen Aftrologia, p. 76. n. 213. folgendes: So eine Kane offt und lang ibre Suffe lectet und ftreichet fich an dem Salfe weuen den Schultern, gleich als wolte fie fich waschen und burften, fo erwecket fie Ketten. Die alten Beis ber baben gleichergestalt ibre Anmercfungen barben , & E. wenn die Ragen fich auf bem Beerbe bu-Ben befommt ber Wirth Gafte. Wer die Rate ju der Beit, da fie fich puset, anfiebet, der wird ausgemacht und gescholten ; movon ein mehreres gu lefen ich ben lefer in die fo amannte Geffrienelte Rockens Philosophie Cent. I. Cap. LXXIV. p. 112. fag. und Cent. IV. Cap. XII. p. 266. fgg. angemiefen baben will. Richts bestoweniger aber muß ich ben Diefer Gelegenheit nur gang furBlich auch Die Trau me mit berühren, nebft benen Bedeutungen, Die

man von denen Raten bat. Artemidorus der Giries aifthe Philosophus von Huslegung nachtlicher Befichte und Traume, famt angebenckten naturlichen Urspruntte und Ursache dersels ben, Lib. III. Cap. X. p. 335. fpricht : Traumet eis nem von Baren, Das bedeutet einen Ebebrecher. Denn wie die Raue benen Doceln nachfellet beimlich und fille, alfo fellet ein foldber denen Weibern nach, denn die Donel werden denen Weibern vernlichen, um der Schönbeit, Lieblichkeit, und Greundligkeit, auch um des Geschwätes und anmurbigen Gefang willen. Lupidius in feinem Traumbuch bat ein ganges Capitel nehmlich bas CXX. p, 179. 199. von benen Ratten gefchrieben, welches mit bem CCLXXX. Cap.p.226. fq.in des Apomafaris Traumbuch (das an M. Coleri Part. II. Calendar. Perpet. mit angebruckt gefunden wird, )übereinfomt,und alfolautet: Bine Rane bedeutet intemein in alle Traumen einen Dieb, es fev Mann oder Weib. Wenn einem traumet, wie er mit einer Kamen geffritten, ober die Ragen umbracht babe, fo wird er einen Dieb gefangen nebmen und umbringen laffen, iff ibmdie Rane bekannt, fo wird ihm auch der Dieb be-Fannt feyn, ift ibme die Rane unbekannt, fo witd der Dieb fremde feyn. Wenn einem -traumet, wie er Kagen- Gleisch gefunden, fo wird er von einem Dieve Reichthum bes Bommen. Wenn einem traumet, wie et eine Ragen-Baut finde oder aufhebe, fo

mird et das ganne Guth eines Diebes be-Wenn einem traumet, wie er mit einer Ragen geffritten, und von ibren Rlauen verletzet werde, fo wird er in eine sebr befftige Rrancebeit u. Trubsal fallen: Bat ibn die Ratze gebiffen, fo wird er in eie ne schwere Kranckheit und Schwachheit gerathen. "Die Juden mennen : wem von einen Ragen traumet an einem Orte mo die Rage שורא במר Schunra, beiffe, ber wurde האם אינרא, Schira naab, einen guten Gelang juboren "befommen, wiewohl es andere bofe auslegen, vid. Buxtorff. Lexic. Talm. voce X7310, fol. 2479. Sch laffe diefe berelichen Eraumerenen an feinen Drt gestellet fenn, fabre indef obne ferner weitere Anführung mehrerer Autorum von Ergumen, in Befchreibung bes Rableins fort und fage, baf die Ragen

Beschwinde und huttige Thiere sind, welche nicht nur im Laussen behend, sondern auch im Springen sehr flüchtig und leichte sind. D. Gesnerus von vierfüßigen Thier. fol. XCIX. col. 1. schreibet: Die Rave ist ein schnäll bring und gesschwind Thier, mit Steygen, Laussen, Springen, Areven und dergleichen. Wies wohl sie aber so huttig nicht sind, daß ihnen nicht ein Sperling entspringen solte, dahero Sadi in Rosar. Pers, Cap. III. p. 130. Edit. Gent. spricht: Inops felis se alse haberet, passein erst Slügel hätte, wo wolten die Sperlinge vor ihr bleiben. "Dahero auch aus Espoo die Sabel zu lesen von dem

Nuche mit hundert Runften, und der Ragen die mur eine fonte, nehmlich Springen, wodurch fie afich erhielte, bingegen ber Suche benen Sunden gu "Ebeil murde. Das war ein befferer Ragen-"Sprung als ber, ben die Pfaffen ju Apern in , Clandern den 19. Mart. 1677. mit 2. armen Ras "Ben vorgenommen , indem fie felbige lebendig vom Eburme geworffen und daben gefagt : So muffen die Bener tannen. vid. M. Ernst Ge muths Erneyl. p. 706. Go burtig fie aber ift fo Surchtfam ift fie auch, maffen fie vor benen Leuten, Sunden, auch fonften, wenn fich unvermutend etwas rubret, fich gefch winde verlauffen, und ver-Friechen, jumabl wenn fie an fremde Derter fommen, da fie nicht eingewohnet find. Dabero Sadi in Prafat. Rofar. pag. 20. Edit. Gent. fchreibet: Felis leo est in capiendo mure, sed mus est in certamine Tygris, welches in der Deutschen Uberfegung eines gewiffen also lautet:

Sieh unfern Rater an / er ift in unfern Hauf Ben Mäufen Engern gleich / ben En-

gern eine Maus.

Denn da fich feine Maus getrauer einer Ragen die Schelle anzuhangen , fo hat auch die Rage bas Berge nicht , einem Enger ein Half-Gifen anzules gen. Die

Freyheit lieben die Kagen fehr, indem fie fich nicht gerne einsperren laffen. Dabero man an ihnen wahrgenommen, daß, wofern fie an einem Orte verfchloffen worden, etwan Maufe ju fangen, fie solches Amt nicht so gut verrichtet, als wenn sie fren herumspahiren können, vielmehr an statt dessen eine barmherzige Music angestimmet. Es schreibet dahero nicht unrecht der berühmte Cardinal Julius Mazarin im andern Apartement der neu eröffneten Louvre Cent. I. des Anhangs der Staats und Lebens-Maximen, p. 180.64. hiervon also: Die Raye ist ein Zeichen der Freyheit, und von denen alten Schwaben wegen dieser Deutung in denen Jahnen gessührt, weil sie eingesperret sich zu todte schreiet, wenn sie auch Essen und Trinesen bat. Sonsten sind sie gute

Spieler, und machen sich lustig mit ihren Jungen, ja wenn sie ben einem fungen Hunde aufgewachsen sind, ist nichts lustigers anzusehen. "Und hat die elende Königin in Spanien Jobanna, Philippi L'Gemahlin, Caroli V. Frau Mutter, als sie nacht dem Todeihres Koniglichen Gemahls ihrer Singenen beraubet worden, und in continuirlicher Meste lancholon gesessen, feine größeretust in ihrem Beste hältniß, worinnen sie verwahrer gesessen, gehabt, als daß man ihr eine Kaße zugelassen, mit welste cher siegespielet, wie der seel. Herr M. Brust in der Vorrede den Bitelkeit des Weltwesens erzehler. So surchtsam und lustig sie nun sent mogen, so

Grinmig find fie auch wenn fie erzurnet und aufgebracht werden. Dabero fie fonften ben denen
Matricidis mit als Scharffrichter gebrauchet werben, wie wir hiervon nicht allein ben dem berühmten ICto, Beneditto Carpzovio in Jurisprud. Forenf-

2

Roman, Saxonic. Part, IV. Crimin, Conft. III. p. 1295. n. 7. und Jacobo Deplero in Theatro Panar. Supplicior. & Execution. Crimin. Tom. II. Cap. XVI. p. 285. wie auch in der Chur Sachfischen Constitut. 3. part. 4. ausdrucklich lefen : Daß, menn fichs benebe, daß die Eltern ihre Rinder, oder die Kinder ibre Eltern, oder aber auch die Pheleute eines das andere bofilich thate ermorden oder umbringen, es gesche be mit Gifft oder auf andere Wege, Der Thater, (Da die Gelegenheit des Waffers der Oerter vorhanden,) in einen Sack famt einem Zunde und Affen, oder an ftatt Deffelbigen einer Kagen, Zahnen auch ei ner Schlangen geffectet, ins Waffer geworffen und ertrancfet werden. Condern auch in Wecks Drefin. Chron P. IV. Tit. X. p. 482. ein Erempel haben, , daß ein Sund und "Rate mit einer Mutter-Morderin baben follen in .. Gad gethan werden, ihr groffere Qual ju mas schen, allein da der Gad gefprungen, ift der Sund und die Rane berausgefahren. Es erzehlet offt erwebnter feel. Berr M. Bruft in feiner Confect-Taff . P. I. No. XXCVII. p. 541. , daß eine Frau mit Ragen und Ratten ju tobe fen geangftiget "worden; Denn ale im Sabr 1641. Abrahim Hozi, "Dbrifter Baffa oder Prafident der Regierung gut "Mgier , wegen feiner Untren bingerichtet wur be, "bat man feine furnebmffe und liebfte Frau alfo ge-"todtet : Man verbarg ibr in ihren Unterhofen geine lebendige Rage, nebft zwenen Ragen, bando nachmable das Loch feste wieder zu , angstigte

und plagte hierauf die Thiere, von aussenzu, welcheis das arme Beibes Bild graufamlich zerkraßtenst und zerbissen, also, daß sie nach etlichen Stundenst des Todes war." Es lassen aber die Raßen erst ihre Grimmigkeit spüren, wenn sie zur Desperation gebracht werden, daß sie ihren Feinden nicht auss weichen und entspringen können. Dahero sadi in Rosar. Pers p. 23. schreibet: Felis superata canem insestat, Eine überwundene Raye macht dem Zunde die meisten Sändel. Und p. 37. sprichter:

Nonne vides felem, cum desperaverit, Quomodo tigris oculum cum ungulis eruat?

D. i.

Zwar die bestürgte Kan last alle Hoffnung schwinden, Doch pflegt sie in der Noth des Engers Aug zu finden.

Daben aber sind diese Thiere Salsch, Zemisch und Tückisch, daß, wenn sie noch so freundlich mit einem zu Spielen scheinen, doch eines mit ihren Krallen zuweilen über die Finger geben, oder wohl gar beissen, ehe manes sichs versiehet. Dahero sie auch zum Bilde der Salschheit pslegen gebrauchet zu werden, wie Oswald. Crollins in Tractatu de Signaturis internis rerum, seu, de vera & viva anatomia majoris & minoris mundi, pag. 56. die adulatores oder Schmeichler mit denen Katzen vergleichet." Und erunere ich mich einstens ein Kupsser gesehen we "haben , da einem Manne eine Rage auf der Achfel ,,faß, und ihn im Besichte lecte , unten darunter as ,ber frunde der Bers :

Berflucht fenn die Kagen Die forne lecken und hinten Kragen.

Beis nicht, ob es ein Pasqvill auf die bofen Beiber fenn folte, von welchen fener gefdrieben :

Wenn euch die Weibergen und Ragen wollen fragen/ Soift der beste Nacht geht i floofft sie

So ist der beste Nath: geht / klopfft sie auf die Lagen.

Unter Diefen tucfichen Ragen ift wohl jene alte Bettel im Tochims-Thal mit zu zehlen, , das Rayel genannt, von der Lehmann im biftor. "Schaupl. Sect. XVI. Cap. X. p. 876. gedendet, welche, weil fie mit andern ehebrecherisch zugehalaten, und ibren: Chegatten mit Bifft vergeben, ver-Ja, daß die Ragen ibre "brannt worden ift. " Ragen-Art und Falfcheit nicht laffen tonnen , ift aus folgender Siftorie ju erfeben: " Dereinften "batte ein Schulmeifter in Bermeredorff eine Raabe, welche 6. Jahr lang ben einer in der Stuben "berumlauffenden Amfel batte gewohnet, und folchent fcon abgerichteten Ginge-Bogel fein Lend ag ethan, aber endlich im zten Jahre darnach erbif. fen und gefreffen. ,, Belches nur jest angeführ= ter Lebmann im Biftor. Schaupl. Sea. XV. Cap. XXV. p. 828. angeführet. Es find rechte

Starcte Bestien, fo, daß sie zu weilen nach einem geoffen Sunbe nichts fragen,der fie verfolget. Sie

Tegen fich, wenn fie nicht entfommen fonnen, auf den Ruden und wehren fid) fo tapffer, daß er faum vor ibnen beffeben fan. Es bat ein Menfch auch viel gu thun der fie bezwingen will. Die Geuren (Geuri) fo von benen alten Derfern berfommen, fagen , daß fie dem Teuffel abnlich maren, der ihnen folche Starcke verliebe. Via. Lehmanns Biftor. Schaupl. Sect. XII. Cap. VI. p. 666. Etwas feltfames wird von der Ranen-Mible ben Bucholgen von eben diefem Lebmann L. C. p. 667. erzehlet, " Daß in vorigen Zeiten in einem Stall derfelben ein Ungerbum gewefen, welches" meder Menfchen noch Bieb barinnen gebuldet." Einften bacten fich Polnische Barenführer verfpa-e tet, und fommen mit ihren 2. Dang-Baren ju die-" fer allein nicht weit vom Balbe gelegenen Dable," und bitten um eine Racht-Berberge; Der Duller" entfchuldiget fich, zeiget ihnen aber die Belegenheites mit dem Stalle an , ob fic es magen wolten , brin-" Gie führen die Baren binein" nen au bleiben. und nehmen ibr Quartier beom Muller. Dachts erbebet fid) ein graufamer ferm, und die" Baren fegen fich jur Webre, von berfelben Beit" an bat das Poltern aufgeboret 2018 aber einige's Beit bernach der Miller in den 2Bald gebet, ruf-te fet ibn bas Ungethum mit befannter Stimme," und fragt : Ob die 2. sebwarnen groffen" Ragen noch im Stallemaren? Sat nichten wieder hinein begebret , dabero der Dable ber" Rabme geblieben." Sebennoch aber findet man an ihnen , daß fie Rreundlich find. Und ifte was sonderliches 2 3

wenn man sie russet und streichelt, schmeicheln sie sich an einen an, schnurren und stellen sich recht freundlich. Dahero auch schmeichlende Personen mit denen Kahen verglichen werden, so, daß man sie im Sprichwort: Schmeichel-Katzen zu nennen psteget. Vid. M. Conr. Pore. Lügen- und Läster-Teuffel, Pare. Ut. in Theatr. Diabol.

Part. II. p. 143. j. a.

Das Maschen mogen wir billig eine Gigenschafft ber Ragen nennen, welches manche Rochin mit ihrem Schaden erfahren und beflaget bat. manche forafaltige Sauf Mutter bendet fich noch fomobl vorgefeben, die Speife Rommer verwahrt und verfchloffen gu baben , fo bat doch bas liftige Raben Mag wie der Fuchs ein Loch mehr gewuft . welches fie in der Sobe gefunden, badurch fie binein gefommen, fich ben dem falten Bebratens ju Gaffe gebeten, auch foldes vor das belicatefte Dacheffen versebret. Awar gift es ihnen gleichviel, und fchamen fie fich nicht am Conntag Caldaunen gu verzehren,ereffen fie bargegen an einem Sonnabend gebratene Lerchen an , fo, ift er ihnen Dies bratibi-Sind alfo im Gffen feine ungeitige Tagewebfer, doch halten fie fich fo accurat nach ber Beit , daß fie nicht obe Auffern und Lachs effen, big man ihnen bergleichen binfeset. Douel mogen fie gern freffen, wie ich denn felbften bier eine Rage babe, fo öfftere im Garten auf die Baume fpringet, und des pen Sperlingen , und andern Bogeln nachftellet. gar öffters auch welche erbafchet. Ariftoteles Hift. Anim. Lib. IX. Cap. VI. p. 1049, D. fchreibet: 2518 Budenen Sie ενιθοφάνον, ώσπες όι πιλεςοι. (d)en

Chen tragen fie auch aroffen Appetit, welches auch bem Spridmort Belegenheit gegeben , welches man faulen Leuten vorwirfft : Die Kane iffet merne Rische, aber ins Waffer will fie nicht. 3ch babe dabero felber gefeben, daß daunlangft" eine Rodin einen Karpffen vom Marcte brachte," felbigen faum eine fleine balbe viertel Stund ales Iein in einem Copffe bingefest, Das Raslein fich's über felbigen erbarmet und faft ben gangen balben Schwank abgefreffen. Go ifts auch faum " ein halbes Jahr , daß an einem gewiffen Drte ein's Machbar in des andern Waffer Erog einen fcho. nen 2fal feste, ben Belegenbeit einmabl felbigen gut vergebren ; Weil aber ber Mal aus Berfebenie ber Rochin , fo ibn binein gefest , beraus gefont fe men mar, erwaschte ibn die Rage, marfcbirt mit 6 ibm auf die Mift-Brube, frift ibm den Ropff ab, 'c. fan fenn daß fie darüber verftoret worden. Worms war Ronig David mit feiner Barffe'e auf eine Renfter-Scheibe gemablet, welche Schei-'s be mitten in Davide Bauche entzwen war , durche Diefelief eine Rage fo einen Sifd entfubret, bars ouf machte einer Diefen Bers :

Permedium David Cattus cum pifce ve-

Die Rage ftahl den Fisch nach ihrem alten Brauch Und gienge damit durch / durch König Davids Bauch.

Vid. Kurtzweil. Zeit-Vertreib. p. 586. Allein Dorib

barüber folte man fich faft verwundern, daß fie auch Moverit, lebendice Menichen gufreffen, baben. Bie wir benn lefen , daß Angelus Pacinchellusein Stalianifcher Minch Seet. XIII. in Jon. S. o. f. 345. erzehlet, .. wie eine Rage einem fleinen Rinde in "ber Biegen unter bem Springel und Guche Die "Dirnfchale aufgebiffen, und das Gebirne ausgefreffen; Die Mutter, die fonft mas zu thun batte, "bort das Weinen des armen Rindes , beforget fich naber eines folden Unalucte nicht, fam zu fpate, ba .. das Kind todt mar. Go findet man auch in Chrift. Lebmanns Ziftor. Schaupl. Sett. XII. Cap. VI. p. 667. nachfolgende Gefchichte: Ao. 11674. hat su Dittersborff bev Reichenbach geine Mutter ein drenvierteliabriges Rind fchlaf. "fen gelegt, und ihren Befchafften nachgegangen. "Immittelft batte eine Rage , Die fich in der Rammer verichlieffen laffen, bem Rinde die reche "te Band abgefreffen , und 2. Locher in ben Ropff "gebiffen . Doch ift es noch benm Leben erhalten, und gebeilet worden. Da bingegen fich jene Ras Be beffer gehalten. Denn als im Jahr 1570. "ben 1. Dov. das Meer faft gans Grieflandie berichwemmet, und in befagter Landichafft allein auf die 20000. Menfchen ertrunden , hat man unter andern auf bem Schnedfichen Bubel ein Rind angetroffen, fo mit einer Ragen in der 2Bie-, gen vom Baffer babin geführet worden , welches "gar fanffte und in auter Sicherbeit gefchlaffen bat. Fama Strad. de bello Belg. Dec. I. L. 7. p. 427. 310 aleichen daß fie die Leichen angefallen und verzeb= zet. Ein folches Erempel erzehlet ebenfalle Chrift. Leb=

Lehmann im histor. Schaupl. seet. XII. Cap. VI. p. 667. also: "Lo. 1667. war A. H. ein Richter"in Treudorff auss der Abelichen Seite gestor"ben. Als am zen Tag ein Nachbar, so im Hause"wachen sollte, die Leiche besiehet, nachdem er mer"cket, daß sie fein Licht darzu gesetzt, sist eine"schwarze Kake auss der Leiche, hat schon Maul,
"Nase und halben Backen abgefressen, welche er"verjagt, die Leiche zugedeckt, wie sie Ansangs gewe"sen war, und es nur in der Stube angezeiget und"mit andern wieder heraus gehet, siget die schwarze"Kake schon wieder auf der Leiche, springt aber da"von.

### CAP. V.

M diesem Capitel will ich fürglich efliche 311sfällige Sachen mit berühren die von denen Kagen etwan oblerviret werden. Man findet aber an manchen

Eine sonderbare Groffe. In Iberien ,, find ben denen Tartestern Ragen gebohren wor"den, welde von so einer Groffe gewesen, daß auch "im Sprichwort: yadn ragenooia, eine Tartessche Zatze, eine groffe und lächerliche Sache "anzeiget. Vid. Epit. Adag. Erasm. S alior. p. 299.
Conf. Zvving. Theatr. vit. bum. Vol. XXIII. Lib. II.
p. 3985. "In Abyssina an dem Königreich Ti"gremabon giebt es eine rare Art Kagen in Groffe
"bennahe eines Leoparts, aber nicht grimmig, son"dern gang furchtsam, halten meistentheils sich auf
"unwegsamen Bergen auf, von dannen sie selten

berunter auff die Ebene fommen, find febr febnelles Lauffes. Ihr Musmurff Dienet in Benlung swieler Bebrechen, und Die Land . Leute wiffen mit bemfelben die Eucher fchon blan zu farben : wie foldes Job. Bent. Seyfried in medulla mirabil natur. Lib. II.Part. III. Cap. III. p. 509. fq. n. 42. anführet. "Diejenige Rage, welche ju Leipzic wein gemiffer Rauffmann batte, (bavon oben Del-"dung gescheben, ) mar 1. Ellen und Latel ohne .. Schwank lang, 2 4tel boch , ein überaus ichones Shier, und merth, daß er fie batte laffen abmablen . Boben mir nicht übel wird ausgeleget merden, wenn ich eine luftige Siftorie von einem gewiffen Groffprecher , melcher von feinem Baterlande rubmit, daß die Ragen darinnen fo groß als eine Zollandische Rub maren, aus S. J. Bottmanns luftig bift. Schreib. Cent. I.N. LI.p.75. fa folgender Beffalt berfete: " Ein Schwedifcher "Cavallier redete einftens mit einem Groffprecher, "berfelbe fagte unter andern : Dein lieber Bru-"ber, Schweben ift gar nicht zu vergleichen gegen mein Baterland ; benn biefes ift ein fo berrli-.. ches Land, bag du es nicht glauben fanft. .. fennd Ragen barumen, Die fenn fo groß als eine "Bollandifthe Rub, und fonnen über einen boben Baun fpringen. Der Schwede fagte biergu aniches, fondern gieng mit bem Großivrecher fvaskieren, und da fie an einen Bluf famen, wornber . eine Brude geschlagen war, fprach jener : Brus Der, hier muß ich dir mas fagen : Mit biefer Brucken bat es gar eine feltfame Defchaffenbeit, denn wenn iemand dariber gebet , der iemabls

"haben , da einem Manne eine Kake auf der Achfel ,, faß, und ihn im Gesichte leckte , unten darunter as ,, ber frunde der Bers :

Berflucht fenn die Ragen Die forne lecken und hinten Rragen.

Weis nicht, ob es ein Pasqvill auf die bofen Weisber fenn folte, von welchen jener gefchrieben:

Wenn euch die Weibergen und Kagen wollen tragen/

So ist der beste Nath: geht / flopfft sie auf die Lagen.

Unter Diefen tucffchen Ragen ift wohl jene alte Bettel im Jochims-Thal mit zu zehlen, , Das "Ragel genannt, von der Lehmann im biftor. ,Schaupl. Sect. XVI. Cap. X. p. 876. gebendet, welche, weil fie mit andern ehebrecherifch zugebalaten, und ibren: Ebegatten mit Bifft vergeben, ver-Ja, daß die Ragen ibre "brannt worden ift. " Ragen-Art und Falfchbeit nicht laffen tonnen, ift aus folgender Siftorie ju erfeben: " Dereinften "batte ein Schulmeifter in hermersdorff eine Ra-Be, welche 6. Jahr lang ben einer in der Stuben "berumlauffenden Amfel batte gewohnet, und folchem fcon abgerichteten Ginge-Bogel fein Lend ag ethan, aber endlich im zten Jahre darnach erbife Belches nur fest angeführfen und gefreffen. ter Lebmann im Biftor. Schaupl, Sect. XV. Cap. XXV. p. 828. angeführet. Es find rechte

Starcke Bestien, so, daß sie zu weilen nach einem groffen Hunde nichts fragen, der sie verfolget. Sie

Roman. Saxonic. Part. IV. Crimin. Conft. III. p. 1205. n. 7. und Jacobo Deplero in Theatro Panar. Supplicior. & Execution. Crimin. Tom. II. Cap. XVI. p. 285. wie auch in der Chur- Sachfischen Conflieut. 3. part. 4. ausdrucklich lefen : Daf. menn fichs beache, daß die Eltern ibre Rinder, oder die Zinder ihre Eltern, oder aber auch die Ebeleute eines das andere boflich thate ermorden oder umbringen, es geschebe mit Gifft oder auf andere Wege, folte Der Thater, (ba die Gelegenheit des Waffers der Derter vorhanden,) in einen Sack Samt einem Zunde und 21ffen, oder an ftatt Deffelbigen einer Kagen, Zahnen auch einer Schlangen geftecket, ins Waffer geworffen und ertrancfet werden. Condern auch in Wecks Drefin. Chron: P. IV. Tit. X. p. 482. ein Erempel haben, ,, daß ein hund und "Rage mit einer Mutter-Morderin baben follen in "Gact gethan werben, ibr groffere Dvaal zu maschen, allein ba ber Gact gefprungen, ift der Sund und die Rane berausgefahren. Es erzeblet offt erwehnter feel. Derr M. Ernft in feiner Confect-Taff. P. I. No. XXCVII. p. 541. , Dag eine Fran mit Ragen und Ratten gu tobe fen geangfriget "worden; Denn ale im Jahr 1641. Abrahim Hozi, "Dbrifter Baffa oder Prafident der Regierung gu "Migier , wegen feiner Untren bingerichtet wur be, "bat man feine furnebmfte und liebfte Frau alfo ge-"todtet: Man verbarg ihr in ihren Unterhofen ,eine lebendige Rage, nebft zwenen Ragen, bando anachmable das foch feste wieder zu, angstigte

und plagte hierauf die Thiere, von aussenzu, welches das arme Beibes-Bild graufamlich zerkraßtenst und zerbissen, also, daß sie nach etlichen Stundenst des Todes war." Es lassen aber die Raßen erst ihre Grimmigkeit spuren, wenn sie zur Desperation gebracht werden, daß sie ihren Feinden nicht auss weichen und entspringen können. Dahero sadi in Rosar. Pers p. 23. schreibet: Felis superata canem insessa. Kine überwundene Raze macht dem Zunde die meisten Sändel. Und p. 37. sprichter:

Nonne vides felem, cum desperaverit, Quomodo tigris oculum cum ungulis eruat?

d. i. Zwar die bestürgte Kan last alle Hoffnung schwinden, Doch pflegt sie in der Noth des Engers Aug zu finden.

Daben aber sind diese Thiere Salsch, Zemisch und Tückisch, daß, wenn sie noch so freundlich mit einem zu Spielen scheinen, doch eines mit ihren Krallen zuweilen über die Filmger geben, oder wohl gar beissen, ehe man es sichs versiehet. Dahero sie auch zum Bilde der Salschheit pslegen gebrauchet zu werden, wie Oswald. Crollius in Tractatu de Signaturis internis rerum, seu, de vera & viva anatomia majoris & minoris mundi, pag. 56. die adulatores oder Schmeichler mit denen Kahen vergleichet." Und erümere ich mich einstens ein Kupster gesehen wer

"haben , da einem Manne eine Rage auf der Achfel "faß, und ihn im Gesichte leckte , unten darunter a-"ber frunde der Bers:

Berflucht fenn die Ragen Die forne lecken und hinten Kragen.

Weis nicht, ob es ein Pasqvill auf die bofen Weiber fenn folte, von welchen fener gefchrieben :

Wenn euch die Weibergen und Ragen wollen fragen/ So ift der beste Rath: geht / flopfft sie

auf die Tagen.

Unter Diefen tucffchen Ragen ift wohl jene alte Bettel im Tochims-Thal mit guzeblen, , bas "Ranel genannt, von der Lehmann im biftor. "Schaupl, Sect, XVI. Cap. X. p. 876. gebendet, melde, weil fie mit andern ehebrecherifch zugehal-,ten, und ibren: Ebegatten mit Bifft vergeben, ver-"brannt worden ift. " Ja , daß die Ragen ihre Ragen-Art und Falfchheit nicht laffen konnen , ift aus folgender Siftorie ju erfeben: " Dereinften "batte ein Schulmeifter in Bermeredorff eine Ras Be, welche 6. Jahr lang ben einer in ber Stuben "berumlauffenden Umfel batte gewohnet, und foldem fcon abgerichteten Ginge-Bogel fein Lend ag ethan, aber endlich im zten Jahre darnach erbiffen und gefreffen. , Welches nur iest angeführter Lebmann im Biftor. Schaupl. Sect. XV. Cap. XXV. p. 828. angeführet. Es find rechte

Starce Bestien, so, daß sie zu weilen nach einem groffen hunde nichts fragen, der sie verfolget. Sie

Tegen fich, wenn fie nicht entfommen fonnen, auf den Ruden und wehren fich fo tapffer, daß er faum vor ibnen befteben fan. Es bat ein Denich auch viel gu thun der fie bezwingen will. Die Geuren (Geuri) fo von benen alten Perfern berfommen, fagen, baß fie dem Teuffel abnlich waren, der ihnen folche Starcte verliebe. Via. Lebmanns Liftor, Schaupl, Sect. XII, Cap. VI. p. 666. Etwas feltfames wird von der Ragen-Mible ben Bucholgen von eben diefem Lebmann L. C. p. 667. erzeblet, "Daß in vorigen Zeiten in einem Stall berfelben ein Ungethim gewefen, welches" meder Menfchen noch Bieb barinnen gebulbet." Einften batten fich Polnifche Barenführer verfpåtet, und fommen mit ihren 2. Dang-Baren ju bie-te fer allein nicht weit vom Walbe gelegenen Duble," und bitten um eine Racht-Berberge; Der Muller" entfchulbiget fich zeiget ihnen aber die Belegenheites mit dem Stalle an , ob fie es magen wolten , Drin." Gie führen die Baren binein" nen ju bleiben. und nehmen ihr Quartier benm Differ. Dachts erhebet fich ein graufamer ferm, und bie" Baren fegen fich jur Webre, von berfelben Beite an bat das Poltern aufgeboret 2118 aber einige's Beit bernach der Diller in den 2Bald gebet, ruf-te fet ibn bas Ungetham mit befannter Stimme," und fragt : Ob die 2. febroargen groffen" Ragen noch im Stallemaren? hat nichten wieder hinein begebret , babero der Dauble ber" Sebennoch aber finbet man Rabme geblieben." an ihnen , daß fie Rreundlich find. Und ifte was fonderliches,

wenn man sie russet und streichelt / schmeicheln sie sich an einen an , schnurren und stellen sich recht freundlich. Dahero auch schmeichlende Personen mit denen Kanen verglichen werden, so; daß man sie im Sprichwort: Schmeichel-Katzen zu nennen psteget. Vid. M. Conr. Port. Lügen = und Läster-Teuffel, Part. III. in Theatr. Diabol.

Part. II. p. 143. j. a.

Das Ttaschen mogen wir billig eine Gigenschaffe ber Ragen nennen, welches manche Rochin mit ib. rem Schaden erfahren und beflaget bat. manche forgfaltige Sauß-Mutter bendet fich noch fomobl vorgefeben, Die Speife Rummer vermabrt und verfchloffen gu baben , fo bar doch bas liftige Raben Haf wie ber Ruche ein Loch mehr gewuft . welches fie in der Sobe gefunden, badurch fie binein gefonmen, fich ben dem falten Bebratens ju Gaffe acheten, auch foldes vor das belicatefte Dacheffen Bwar gift es ihnen gleichviel, und persebret. fchamen fie fich nicht am Sonntag Caldaunen gu verzehren,ereffen fie bargegen an einem Gonnabend gebratene Lerchen an , fo, ift er ihnen Dies bratibi-Sind alfo im Effen feine ungeitige Tageweb-Ier, both halten fie fich fo accurat nach ber Beit , daß fie nicht ebe Auftern und Lachs effen, big man ihnen dergleichen binfeger. Dottel mogen fie gern freffen, wie ich benn felbften bier eine Rage babe, fo öffters im Garten auf die Baume fpringet, und des pen Sperlingen , und andern Bogeln nachftellet, gar öffters auch welche erbafchet. Ariftoteles Hift. Anim. Lib. IX. Cap. VI. p. 1049, D. fchreibet: 2518 ενιθοφάνου, ώσπες όι πιλες. Budenen Sis (doen Chen tragen fie auch groffen Appetit, welches auch Dem Spridmort Gelegenheit gegeben , welches man faulen Leuten vorwirfft : Die Rane iffet merne Rifche, aber ins Waffer will fie nicht. ich babe dabero felber gefeben, daß da unlangft" eine Rochin einen Karpffen vom Dardt brachte," felbigen faum eine fleine balbe viertel Stund ales lein in einem Copffe bingefest, Das Raglein fichte über felbigen erbarmet und faft ben gangen bal-c ben Schwang abgefreffen. Go ifts auch faum" ein balbes Sabr , daß an einem gemiffen Drte ein" Machbar in des andern Waffer Eroa einen fcho. nen 2fal feste, ben Belegenheit einmabl felbigen gu'e vergebren ; Beil aber ber Mal aus Berfeben's der Rochin , fo ibn binein gefest , beraus gefom- c men mar , ermaichte ibn die Rage , marichirt mit 66 ibm auf die Mift. Brube, frift ibm den Ropff ab,'e. Fan fenn daß fie darüber verftoret worden. Bu'e. Worms war Ronig David mit feiner Sarffete auf eine Renfter-Scheibe gemablet, welche Scheis's be mitten in Davide Bauche entzwen mar , burche Diefelief eine Rage fo einen Fifch entfubret, barde auf machte einer Diefen Bere:

Permedium David Cattus cum pifce vo-

Die Rage frahl den Fisch nach ihrem alten Brauch Und gienge damit durch / durch König Davids Bauch.

Vid. Kurtzweil. Zeit-Vertreib. p. 586. Allein & 4

darüber folte man fich faft verwundern, daß fie auch Appetit, lebendicte Menichen gufreffen, baben. Bie wir benn lefen, daß Angelus Pacinchellusein Stalianifcher Mund Seet. XIII. in Jon. S. o. f. 345. erzehlet, " wie eine Rage einem fleinen Rinde in "ber Wiegen unter bem Gpringel und Buche bie "Dirnfchale aufgebiffen, und bas Gebirne ausge-"freffen; Die Mutter, die fonft mas zu thun batte, "bort das Beinen des armen Rindes , beforget fich aber eines folchen Unglucks nicht, fam ju fpate, ba "das Kind todt mar. Go findet man auch in Chriff, Lebmanns Liftor, Schaupl, Sett. XII. Cap. VI. p. 667. nachfolgende Befchichte: Ao. 11674. hat ju Dittersborff bev Reichenbach geine Mutter ein drenvierteliabriges Rind fcblaf. "fen gelegt, und ibren Befchafften nachgegangen. mmittelft batte eine Rage , Die fich in der Rammer verichlieffen laffen, bem Rinde die redie ite Band abaefreffen , und 2. Lother in ben Ropff "gebiffen . Doch ift es noch benm Leben erhalten , und gebeilet morden. Da bingegen fich jene Ras "be beffer gehalten. Denn als im Jahr 1570. "ben 1. Dov. das Meer faft gans Grieflandis "berfchwemmet, und in befagter Landichafft allein auf die 20000. Menfden ertrunden, bat man unter andern auf dem Schnedichen Bubel ein Rind angetroffen, fo mit einer Ragen in der 2Bie-, gen vom Baffer babin geführet worden , welches "gar fanffte und in auter Sicherheit gefchlaffen bat. Fama Strad. de bello Belg. Dec. I. L. 7. p. 427. Jus gleichen daß fie die Leichen angefallen und vergeb= ret. Ein foldes Evempel erzeblet ebenfalle Chrift. Leb=

Lehmann im histor. Schaupl. Seel. XII. Cap. VI. p. 667. also: "Ao. 1667. war A. H. ein Nichter"ju Tteudorff auff der Abelichen Seite gestor"ben. Als am zen Tag ein Nachbar, so im Dause"wachen sollte, die Leiche besiehet, nachdem er mer"chet, daß sie kein Licht darzu gesetzt, sitzt eine"schwarze Kate auss der Leiche, hat schon Maul,
"Nase und halben Backen abgefressen, welche er"verjagt, die Leiche zugedeckt, wie sie Anfangs gewe"sen war, und es mur in der Stube angezeiget und
"mit andern wieder heraus gehet, sieset die schwarze"Kate schon wieder auf der Leiche, springt aber da"von.

#### CAP. V.

M diesem Capitel will ich fürglich etliche 311fällige Sachen mit berühren die von denen Ragen etwan observiret werden. Man findet aber an manchen

Eine sonderbare Groffe. In Iberien "find ben denen Tartestern Ragen gebohren wor"den, welche von so einer Groffe gewesen, daß auch "im Sprichwort: yahn ragenovia, eine Tartestische Raze, eine groffe und lächerliche Sache "anzeiget. Vid. Epit. Adag. Erasm. & alior. p. 299.

Conf. Zvving. Theatr. vie. bum. Vol. XXIII. Lib. II.
p. 3985. "In Abyssinia an dem Königreich Ti"gremabon giebt es eine rare Art Kasen in Groffe
"bennahe eines Leoparts, aber nicht grimmig, son"dern gang surchtsam, halten meistentheils sich auf
"unwegsamen Bergen auf, von dannen sie selten

berunter auff die Ebene fommen, find febr fcbnel-.les Lauffes. 36r Auswurff dienet in Benlung swieler Bebrechen, und Die Land . Leute miffen mit sbemfelben die Eucher fcon blau zu farben : wie Tolches Job. Zenr. Seyfried in medulla mirabil natur. Lib. II. Part. III. Cap. III. p. 509. fq. n. 42. anführet. "Diejenige Rage/ welche ju Leipzit sein gewiffer Rauffmann batte, (davon oben Del-"dung gefcheben, ) mar 1. Ellen und Latel ohne . Schwang lang, 2 4tel boch , ein überaus ichones , Ebier, und werth, daß er fie batte laffen abmablen. Boben mir nicht übel wird ausgeleget merben, wenn ich eine luftige Siftorie von einem gemiffen Großsprecher , welcher von feinem Baterlande rubmit, daß die Kagen darinnen fo groß als eine Zollandische Ruh maren, aus S. J. Rottmanns luftig bift. Schreib. Cent. I. N. LI.p. 75. fa folgender Beffalt berfete: " Ein Schwedifcher "Cavallier redete einffens mit einem Groffprecher, .. Derfelbe faate unter andern : Dein lieber Bru-"ber, Schweden ift gar nicht zu vergleichen gegen "mein Baterland; benn diefes ift ein fo berrliiches Land, daß du es nicht glauben fanft. "fennd Ragen darinnen, die fenn fo groß als eine "Sollandifche Rub, und fonnen über einen boben Baun fpringen. Der Schwede fagte biergu aniches, fondern gieng mit bem Großfprecher fvaskieren, und da fie an einen Rluf famen, worüber , eine Brude gefchlagen war, fprach jener : Brus ber , hier muß ich dir was fagen : Dit diefer "Brucken bat es gar eine feltfame Befchaffenbeit, Denn wenn iemand darüber gebet , der iemabls

saelogen bat, und mitten auff diefelbe fommt , fo athut fie fich von einander, daß ber Eugner ins "2Baffer fallet und jammerlich ertrincfet. auber entfeste fich ber Groffprecher, und mard gleichfam wie entsucket, endlich aber fprach er: Dein Bruder, ich babe vorbin gedacht, daß die "Raten in meinem Lande fo groß maren als die "Bollandischen Rube, allein, ich foll bir die grunde "liche Wahrheit fagen : Gie find nicht fo groß mie die Rube, aber doch wie die Ralber. QBors auff der Schwede antwortete : Ich mochte gere , ne eine folche Rage feben, die fo groß mare als ein Dollandifd Ralb. Worauff der Großfprecher "fagte: Gie find gwar eben fo groß nicht wie Die "Bollandischen Ralber , aber wie die Sunde. "Wie fie nun benderfeits mitten an die Brude famen, redete ibn ber Cavallier alfo an: Bruder . "wir find nun mitten an bie Bricen fommen , bee "dence dich wohl, daß du die Wahrheit redeft, denn pes mare mir lend , wenn bu fo ichandlichlum bein "Leben fommen folteft. Dem Groffprecher, wel-"der feines Lebens Gorge trug, will fir Angft der Duth fallen, befinnet fich bald eines andern und "fpricht: Mein Bruder,ich will dir die pur lautes "re Wabrheit fagen : Die Ragen find in unferm ,Land fo groß wie andere Ragen, ich habe fie auch afeben bupffen, ob fie aber über ben Baun bimiber ogesprungen fenn, weiß ich nicht. Dun werden wir hoffenelich ficher geben. Dier fonte man mun fragen : Ob es tleine Kanen nebe, welche unter denen Batten wie die Polognes fer-Zundgen unter benen Zunden waren. nemlich Zwerg-Ratzen? Ich gestehe aber gar gerne, daß ich keine dergleichen gesehen, noch davon etwas gelesen habe; Dhne Ao. 1708. war in der Leipzischen Lotterie unter denen Devisen eine, die hieß: Vor meine kleine Katze. Bielmehr aber hatte der Anonymus sein kleines also genennet. Indes bekam er doch damit 25. Athle. jum Gewinst. Bill man fragen:

Worzudie Kagen nugen? So findet man einen gedoppelten Mugen an felbigen. Bu

forderft fo dienen fie im

Zäußlichen Wesen, da sie die Natur abgerichtet hat, daß sie die Natten und Mäuse, auch ander dergleichen Ungezieser wegsangen und fressen. Ja sie sind so sehrerbicht auss die Mäuse, daß, wenn sie auch satt sind und nicht mehr fressen können, sie solche doch noch haschen und todt machen; Dahero auch das Sprichwort entstanden: Caus mures captare non desinie, die Katze wird nimmermehr aus hören Mäuse zu kangen. Webches sener Studiosus wohl gewust, der seinem Studen Gesellen in sein Stamm-Buch schrieb:

Affen effen gerne Läufe / Raven effen gerne Mäufe/ Hafen effen gerne Rohl / Studenten gefällt das Kuffen wohl.

Vid. Kuryweil. Zeitvertreib. p.297. "Sol"chem nach wolte jener dem Schein nach bekehrte
"Jude zu Colln am Abein die Ummöglichkeit,
"baß ein Jude ein rechter Christe werden könne
burch

"burch eine eiserne Rage und Maus Anzeigen, "wenn er fie in einen Kaften geseiget, und als er auff "dem Todt Bette gelegen, hat selbigen gezeiget, "sagende: Darinnen wurde man fein Testament "finden; Als nach seinem Tode der Kaften geoffmet wurde, hat man darinnen gefunden eine eiser"ne Kage und Maus nebst folgender Schrifft:

#### Wenn die Rage die Maus friff/ Wird ein Jud ein guter Chrift.

Alls batte er fagen wollen: Go gern fonften bie Rate die Maufe frift , ifte boch biefer verboten, weil fie eifernift; Alfo ift es denen Juden unmoglich rechte Chriften zu fenn, weil fie eben fo eiferne Belches in eben dem angeführ-Bergen baben. ten Ruttzweil. Zeit-Vertreib. p. 250. ju finden. Diefer Appetit treibet fie dabin, daß fie die Daufe und Ratten jum öfftern auch in der Rachbarichafft und andern Saufern berum fuchen. aber beute ben Eage wohl niemand fenn, ber fie bar= über ftraffen mochte, wie bergleichen lacherliche Begebenheit in L. M. N. R. politisch. Perspett. Cap. XIX. p. 74. fq. folgender Beftalt gu lefen: "Einige reifende Berren, ale fie in einem gemiffent "Stadtgen fich umfaben, auch unter andern bas ,Rath Sauf befichtigten, fo nicht mehr ale eine "Stube batte, in welcher der Burgemeifter mobnete, auch alle Gachen barinnen abgehandelt muroden, fanden fie in felbiger Stuben eine Rage an geiner Retten gelegt. Da fie fragten, mas folaches ju bedeuten batte ? Befamen fie gur Untmort: Daß diefe Kane, weil fie in eines SHADOUR "andern Zause hatte Mause weggefangen, "von selbigem Zause Wirth ware angekla-"get und gefangen worden, da manigr benn "erstlich den weiten Arrest angelegt, daß sie fren in "der Stuben hatte herum laussen mögen, weiln "sie aber alles benaschet und an den Abanden auss "und niedergesprungen, ware ihr der enge Arrest "juerkannt worden, sollte auch allda verharren, bis "ihr eigenthimulicher herr sie wieder ablösen und "folgende Unkosten erstatten würde:

| Bor Butter : Milch und                                                  | Rt61. | gr. | Pf.      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|
| Strod                                                                   | I.    | 7.  | 232      |
| Sike-Geld . =                                                           | 2.    | 10  | 4.       |
| Das Bette zu machen .                                                   | I.    | 1   | 6.       |
| Trincigeld den Unflat weg-<br>zuraumen<br>Bor einen Rrug den fie in ib- |       | 6.  |          |
| rem weiten Arreft zerbro-                                               | 1     |     | William. |
| chen                                                                    | X     | 3.  | 3.       |
| Summa                                                                   | 5.    | 3.  | i.L.     |

Wir lassen dieses Historgen an seinen Ort gestellet senn, bemercken doch mit an, wie diesen Ausen der Ragen die Mause zu haschen die Ost. Indianer von denen Europäern haben erlernet, denn weil sie keine Kagen hatten, und solche erst von denen Spaniern hinein gebracht wurden, Vid. Hieron. Bezon. Americ. P. IV. p. 369. a. halten sie iho dies selben sehr hoch; Dahero auch der Englische Chirurgus Wafers in der Reise und Beschreib. der Umericanisch. Erd-Linge, Cap. IV. ben dem

Dampier in der Reife um die Welt, Part. III. p. 306. nachdem er erzehlet, daß die Weft- Indianer in Darien fchrecklich mit Ratten und Daus fen, fo meiftentheils grau maren, geplagt mirben, berichtet , daß man ihnen einen groffen Befallen thun wurde, wenn man ihnen Ragen gutommen lieffe, die fie von benen Daufen befreneten. Geine eigene Borte lauten alfo: 211s ich bier port der Enne abreifete, tamen bev den Samballas zwey Indianer zu uns aufs Schiff, die mit uns gegen die Perlen Inful, (welche die Preybeuter auch die Getravde = Inful nennen.) und Cartagena freugeten. 211s fie nun wieder nach Zause geben molten, und wir ihnen gerne was geschencket batten, fabe einer unter ihnen eine Rane und bat uns darum. Wir gaben fie ibnen auch, da fie denn bevde ihrer Canie 311 liefen und ohne was mehrers zu verland men , aufs frarcffte fortruderten , bochftperununt, daß fie eine Raue batten, derer Mugbarteit ihnen auff dem Schiff tund morden war. Big bieber der Chirurgus. Uber Diefes fan man auch ibr

Sellzur Kleidung brauchen, und sich damit der Kälte erwehren. Wiewohl es scheiner nicht wol gethan zu senn, weil, (wie oben gemesdet worden,) die Kahen = Felle einigen Schaden zusügen sollen. D. Gesnerus in seinen Buch von vierfüssig. Thier. fol. XCIX. col. 2. sezet dieses benderlen also zusammen: Die größe Turbarkeit ist, daß sy Meuß und Katten fabend und erbensten.

welche sunst zuzeyten groffen Schaden thattind. Ihre Belg werdend zu Sutter als ander Belgwerck gearbeitet. In Wallis werdend allerley heimscher Kagen-Belg von den Kurssneren gegerwet, und als ander Belsswerck gebraucht. Wir konten noch einen Nugen ansühren "den die Kagen in Haus-Wesen sind dessen wir oben ben ihren Sleische gedacht, nemlich dass man sie auch

Affen kan, welches aber (wie wir oben Erempel angeführet,) zur Zeit der höchsten Roth geschiebet. Wie sich solches Ao. 1634. zu Philipsburg, "da es von Schwedenbelagert worden, zugerragen "da eine Katse vor 1. Goldgülden ist verkausse "und gegessen worden. Vid. Thearr: Europ. Part. III. p. 155. b. Wiele dergleichen Erempel, so hierben noch köuten angesühret werden, zugeschweigen. Man sindet aber auch hernach sehr vieles, welches, in denen

Officinen der Aporhecker von denen Rasen wider ein und andere Kranckheit dienendes verwahret wird. Wenn D. Joh. Jacob Bescher den Nugen, welchen die Kagen in der Medicin haben sollen, beschreibet, so seigt er in folgenden Wersen VI. Stück von ihnen in Parnasso medicinal. illustrat. Zoolog. p. 41. sq. also:

Das Fell und Fett/ den Ropff/den Roth

und auch das Blut/ 6. Won schwarzen Kapen ist die Nachgeburth auch gut. Er fabret weiter fort, expliciret fich deutlicher, wenn er zu iedweden Stud bingu feget, vor mas es helffe:

1.) Das Zett von Kattern die bereits verfchnitten fennd/

Es hilfft dem Gliederweh/ ift derer Reif-

2.) Das Ragen - Fell thut auf den Bauch und Magen legen/

Es warmt / und thut darinn naturlich Die erregen.

3.) Den fcmargen Ragen-Ropff gur Afchen

Es hilfft den Augen / ift derhalben wohl befannt.

4.) Den Ragen-Roth mit Senff und Essig wohl vermischt/

Schmirt euch im Podagra dem er die

5.) Nemt aus dem Schweiff das Blut / es muß ein Katter fenn/

Drey Tropffen in der Fraß (fchwere Noth) man nüglich nimmet ein.

6.) Bon einer fchwargen Rag die da zum er-

Die Nachgeburth am Half getragen

Die Augen - Schmerven / macht ein

# Durch folch verächtlich Werch wird dies fe Chur verricht.

Quercetanus, de medicam. Spagyr, Cap. VI. p.135.

Rayen - Urin wider die Taubheit. Jonftonus , Hift. Nat. Tie. III. Cap. II. p. 127. recommendirer

nebit andern Studen die Ragen-

Leber u. Galle, Jecur uftum (fcbreibet er,) & eritum calculofos summopere juvat. Fel setum mortuum extrabit. Die Leber gebrannt und gu Pulver gerieben bienet in Stein Schmermen. Die Gall treibet die todte grucht ab. Es gebencfet Galenus , fimpl. Lib. II. Des Ragen Cleifches, und war daß felbiges aufgelegt, pflege fpisige Beichof, Dorner und dergleichen auszugiehen, wenn er schreibet: Corpori tela infixa extrabe-In Brift. Stang, Danllini beilfamer Dreck-Mothecke findet man bin und wieder eis nige Stude von Ragen , Die er wiber Rrandheiten lobet. Mis Sett. I. Cap. X. p. 27. fq. fchreibt er: "Ein Magblein batte wider die fallende Gucht vieles gebraucht, welches nicht bat anschlagen wollen . no nahm die Mutter eine branntichwarse Rage. amachte fie gang ergurnet, und frach fie bernach ins ,3te Glied binten am Schwang, und gab dem Rin-"de davon 3. Eropffen Blute in Linden Blud-22Baffer ein, barneben aber febmierete fie aufein "dunn Scheiblein Brod frifche Menen Sutter, , worauf fie 7. N. R. J. fcbrieb, und gabs dem Rin-3,de michtern ju effen, that and gut, wiewohl Aberaglauben mit unterlief. Ingleichen gebencfet er , Secf. II. Cap. IX: p. 116, einer Frauen, Rabmens dianeth

Marth. Grundtrin, welcher wegen Uberfing der Milch, davon fie endlich dans diche Knollen best Fam der Bader Bach und Kraufemunge-Blatter" mit zerftoffenen Batten-Roth in Wein gefotten" warm über die Brufte mit mercflicher Einderung. In Self. III. Cap. V. p. 145. fcbreibt er :" Dag Niclas Radtenfact por die Colic weiffen" Karentoth mit warmen Wein eingenommen." Bor den Burm an Ringern befielet er Ratendreck f.v. zu nehmen , um den Ringer zu binden. " Bennman wolle Sonia oder Beigen-Deel bargute thun, wurde man auch nicht fehl fchlagen, fondernis den Burmbald todten, fpricht er Sect. VI. C. VII." P. 358. Bor die Ropff Schmerken in Fiebern giebe J. And. Schwitzius in medicin. Pract. Compend. p. 158. fg. wegen ber Ragen folgende Ragiricht : Feles diffecta & exenterate capiti rafo applisate, ita. ut finguli non diutius insideant, quam boris tribus, ne fætore visceribus obsine, man folle nebmlich Ragen aufschneiden und ausgebreitet auf einen abgeschornen Ropff legen,iedech fo, daß iegliche nicht Tanger als bochftens 3. Stunden liegen bliebe , bamit nicht von dem Emgewende einiger Geffanct verurfachet werde , fo wurden die Ropff = Schmergen, fo von Fiebern berrührten gelindert. Mehrere dergleichen zur Arenen dienliche Stude fan man gar weitlaufftig in Bert L. Bellwigs Thefaur, Phare mac p. 172. Ingleichen Ejusd. Thiertrarten, p. 73. wie nicht weniger in Sam. Dale Pharmacolog. Part. III. p. 579. und D. Gesnero von vierfüßig. Thier fol. C. col. 1. antreffen, hauptfachlich auch in Schraderi Pharmacop, Med, Chym. Lib, V. Claff. 1. de Anima-

nimalib. No. XV. p. 818. Allwo er chenfalls gar vice les von derer Ragen Blut, gell, Bopff, gett, Roth, Machgeburth, Rrafft und Eugend angemercfet, foldes aber bierber gufeten ich vor unnothia erachte. Co nuslich nun aber die Ragen find fo Zwar daß jener Schadlich find fie auch offters. miunger Burger im Unter-Wiefenthal, Av. 1646 .. D. 28. Sept. als er feinen Daß gegen die Rage, fo ibm .immer die Zauben vilitirte, auslaffen wolte, und oda er nach ihr gefchoffen,unverfebens gegenüber einen Desger-Rnecht traff, daß ihm die Rugel im Bebirn freden blieb, wie es Chrift. Lebmann im biffor. Schaupl. Sett. XII. Cap VI. p. 666. erzehlet, tonnen wir benen Ragen nicht Schuld geben, batte ter alberne Rerl beffer gezielet, murbe er auch mobibeffer getroffen baben. Go wollen wir fie auch nicht mit dem Aberalauben belegen , als wenn alles, was man im Sinftern nach ihnen wurffe, wenn fie fchryen und ramleten, wegfommen mufte, vielmehr follen diefes die alten Weiber darüber zu philofophiren behalten. Gie find fenften fchadlich genua. The 21dem nicht allein, fondern auch ihr Rell ift fchadlich, (wie wir oben gehoret.) Go fan auch anugfam, daß fie fchabliche Thier find , basjenige, fo wir von ihrem Maschen angemercfet, bezeugen. Es weiß Lebmann L.C. Seet XIV. Cap. III.p.703. gar mobl über die Ragen ju flagen, daß die Rifch= reichen Waffer und Teiche durch ihnen verderbet wurden. So ift befannt, daß Sommerszeit, wenn groffe Bewitter entfteben, es gefabrlich ift, fich ben Ragen aufzuhalten , weil der Blitz gerne mach ihnen zu schlagen pfleget. Achanasius Kirche-

rus in Scrutin. Physic. Medic. fagt : Daf die Ragen Die Deftilent ben Sterbens-Beiten von einem Saufe au dem andern brachten und die Seuche ausbreites ten. Er erzehlet auch eine Sifforie von einer Ronnen ju Mevland daß diefelbe einfrens ibre Rame" mer. Ebure offen gelaffen, ba denn die Rage bineines gefchlichen und fich in ibr Bette geleget. Die Rone" ne findet die Rage , jaget fie binmeg und leget fich" in das Bette, befommt aber von Stunde an Die" Peft, fo dagumabl in Denland regieret, und ift nach. 3. Zagen baran gefforben. Go bat auch Ao.1626.16 Da die Deft im Wildenau bev Schwarnen-" beret grafirt, der Zodten-Graber ein todtes Rind" binter bem Eifch im 2Bincfel figend, by andere todte unter der Band liegend , neben einer auch todten" Ragen gefunden, fonder Zweiffel wird die Rage" Die Rinder inficiret baben. Vid. Lebmanns bift. Schaupl, Sett. XVII. Cap. XII. p. 992. Dabero E. 2. Rath in Drefiden in feiner Ao. 1711 heraus gegebenen Deft - Ordnung p. 7. ausbrücklich befoblen, daß die Ranen, als durch welche der Bifft leichte fortgetragen werden tan, wol in acht genommen werden, und fich deren ieder Zauß Dater, so viel monlich, entschlagen,maffen, wenn ein Zaus durch Gottes Derhangnif inficiret werden folte, bernach bey Straffe so. reble die Zunde und Ranen nicht aufdie Gaffe geftoffen, fondern im Baufe behalten werden follen. Womit auch Kenelm Dygbi in Eroffnung unterschiedl. Beimlicht. der Matur. p. 50 . übereinstimmet, wenn er schreiber: Wie auch in Dest-Beiten und

定 3

in Dergifftung ber Lufft ermurger man Cauben, Ragen, Sunde und deraleichen bi-Bige Chiere mehr, welche eine immermabrende groffelthemung und Dunft der Geifterlein von fich neben; Weilen der Luffe, welches durch Angiebung geschiebet, den Plan derer Geifterlein, die bev diefer 2the mung find ausgestoffen worden, einnimt, fo bangen fich die Peffileng, und gifftige Aiomi die in der Lufft zerftreuet und mit ibnt Fomen, benen gebern, Saar und Belgwerch an. Uberdiefes, fo baben fie auch zuweilen groffe Seuersbrinfte verurfachet. Denn fie lieben gerne Die Barme wie Gesnerus fol. XCIX.col. 1. fcbreibt: Sinend vaft zu faulen auf Zerdsteten der Ruchyn, und Stuben Ofen, diemeyl fie die Werme liebend, auf welcher Defach froft ben Balg verbrennend. Bie leicht fan es alfo nicht gefcheben, daß ihnen eine Funcke oder fleine Roble an dem Balge bangen bleibet , womit fie in Strob, Den, Rlache u. d. a. frieden, und davon ein groffes Unglucke entiteben fan. Chrift . Lebm. im biftor. Schaupl. Seet. XII. Cap. VI. p. 667. meldet : , In Ober-Schonau bat fiche vor wes ,nig Jahren gugetragen, daß eine Rage bas brennende Licht, fo ju Michael Obeims, Bergmanns "Leiche in Martin Valtens des Babers Saufe gefest ,war, weggenommen, und bamit das But angezints "det, daß auch die Leiche mit verbrane ift. M. Ernft oin feiner Gemuths Ergent. Serm. XLIV. p.798. "gedencket: Es habe fich vor etlichen Jahren eine , bungerige Rage in Wedel an der Elbe ein bren-Broman

nendes Eicht vom Leichter binweg genommen undes folches unter das Strob getragen, moruber einere groffe Reuersbrunft entftanden , daß etliche Bange fer im Rauch aufgegangen. Man findet indeß auch, Daß die Ragen zu unterfchiedenen Gachen find Gemifbrauchet worden. Befauntift es, daß die Benden fie angebetet und alfo 21baotteren bamit getrieben baben. Plinius in Hift, Nat. Lib. VI. Cap. XXIX. erieblet von benen Troglodyten einer Mation in Mobrenland, daß fie eine guldene Rane angebetet baben. Conf. Hoffmann. Lexie. Univers. T. Ap. 200. a. Und foll fonderlich in der Stade Rhadara Diefer Gogendienft im Schwange gangen fenn, Vid. Hoff. Lex. Univ. Tom. II. p.256.b. Im meiften waren die Baypeier mit diefer Defe angefrecfet, und find folde thorichte Leute gewesen, die die Ragen fo bod) geehret und werth gehalten, daß, wer fie willig ober obngefebr erfdlug,auch fein Leben wieder laffen mufte, wie Eufebius de Prapanat. Evangel. Lib. II. Cap. I. be; euget : Felem qui ibidem five fronte five invitus necaverit, morte punisur, und aus felbigen M. H. Grey, in Ongo BiBlia oder Biblifchen Thierb. Pari. III. Cap. Uleimo de felibus fol. 128. es anführet. Dabero auch Prolomaus X. mit dem Bunahmen Auleses (fonften aud) .. Bacchus H. wegen feines Freffen und Cauffen geda nannt,) eineu Romer, ber eine Rage tobt gefchlagen" hatte, und des wegen ferben folte, weil es ben denen .. Egyptiern vor ein beiliges Thier gehalten wird, " von der Lebens - Straffe wider die Pfaffen nicht" befregen fonte, wie ber berühmte Rector bes Merfeburgifchen Gymnafii, Job. Hübner in feinen tur-

E 4

men gragen aus der politischen Giffor. Part. I. Lib. IV. Cap. II. p. 280. es auführet. Ingleichen auch aus Diodoro Siculo, Jac. Bofius de Cruce triumphane Lib. V. Cap. V. p. 414. berichtet. Und les fen wir in Sobenfteins Arminio, P.II. Lib.I.p.207. Daß die geilen Weiber in der Stadt Mendes in 12 avoten eine Rate an der Diatten Stelle verebret. Welches insaemein die Capptier thaten, fo die Ra-Ben, Die fie BiBasov, bubaftum nenneten (wie Stephantus berichtet, menn fie frarben, einfalsten und in der Stadt Bubaftum begruben , movon Herodotusjin Euterpe, f. Lib. II, Cap. LXVI. p., 267. Rache richt giebet: Dabero auch Diefe Stadt ihren Dabe men von benen Ragen erbalten , bag fie gleichfam eine Ragen Stadt beiffet. Wie etwan in grancken ein Dorffift, das Kapen-Bochftadtges nennet wird, und vielleicht ebenfalls feinen Rabs men von denen Ragen erhalten. Es maa aber dies fe Abgotteren ibren Urfprung wohl daber baben, baß, weil de Benben dichteten, baß , als die Gotter por dem Typhone batten flieben muffen , fie fich in Thiere verwandelt, und also Diana fich in eine Ras Be verffedet batte, bavon Ovidius Metamorph. Lib. Fab. V. p. 135. fpricht:

Fele foror Phabi latuit ,

Des Phabi Schwester ist in einer Kanen verborgen gewesen. Jedoch kan es auch wohl senn, daß die Egyptischen Priester eine heimliche Ursache mögen gehabt haben, und unter der Kane vielleicht eine göttliche Eigenschafft angebetet, so sie aber dem Bolck nicht eröffnen mögen. Wenn Baruch Cap-VI. v. u. die Dhumächtigkeit der Gögen und die Nichtigkeit ihrer Vilder beschreibet, spricht er: Dogel fegen fich aufibre Kopffe, desaleis chen auch die Banen, welches auch bereinsige Drt ift, da die Ragen in der Bibel genennet werder : (ohne daß fie im Chaldaiften etliche mabl vorfor . men, wie oben im t. Cap. gebacht worden.) 28 or benich nicht unberühret fan laffen, baf ich in Jo. Dan. Crameri, des gurftl. Padagogii 311 21 It= Stettin Professoris Bibel, fo Ao. 1625 - MuStre ifiburg in folio nebit einer Borrede der Theolo giichen Facultat ju Tubingen gedruckt mord en, Cale fie mir unvermutent in der Gacroffen der IRire chen ju St. Thomas in Leipzig zu Banben gef ommen,) an fatt des Wortes Bagen, Baigen gefunden, welches ich vielmehr vor einen Drud febler halte, indem Benedictus Arias Montanus feget: na) ailseoi Carri, Ratten, mit welchen die Vulgata versio Pontificiorum abereinfommt : Similuer & Carredesulcichen auch die Ranen; Inaleichen des Vatabli, wo es beift : eundemque adirum & feles habent, anderer brutfchen Bibiln, als der Limeburttischen Anno 1664. cum præfatione D. Welleri gedruckt, ber Wittenbergischen 2c. 2c. jugefchweigen. Allein ob nun gleich bie Ka-Ben auf Bosen-Bilbern figen, find fie bech wicht felber gu Gogen gumachen. Es ift ein Difbrauch; Dergleichen auch die Banberer und Beren mit be-Dabin wir nicht nur bie nen Raten baben. Lapplander sehlen, von benen Aurel Anzi in Genio vagante P. I. p. q. wie es in All. Erud. Anno MDC XCI. referirt wird, berichtet, , daß fie in allen ibren Saufern fchwarte Ragen bielten, welche überall mit ihren Berren lieffen, und die fie bes Lou

"bende in ihren Sauferngurathe gogen; Gondern , auch die , welche fich felbftenm Ragen (es fen mabrhafftig ober jum Schein, bafi fie, und bie es feben der Teufel geblendet, welches am mabricheinlichften ift,) verftellen. Dergleichen Eremvel Diether in Addit. Befoldi fol. 401. erzeblet, wie nehmlich seinftens eine vermennte Rage ju einem ehrlichen "Mann ins Bette gefprungen, und bald zu einem ,, Aleibed-Bild geworden, nachdem er aber diefelbe "angefallen, gehalten und geschrieben, babe fie die "Ra Ben-Beffalt wieder an fich genommen. In welcher Beftalt fie aber auch sum öffrern find febr verwundet worden. Dergleichen Erenwel wir im Theatro diabolor. Part. t. Cap. XLIIII. fol. 87. a. feggantreifen, welches von Wort zu Wort berzufeken, Der gil tige befer erlauben wird. Als: im Bigthum "Strafburg, die Stadt und Drt wird mit Fleiß Bu neunen unterlaffen, ift ein frommer ehrfamer .. Mann geweft, welcher auf eine Beit in feinem Soff "geftanden und Sols zu brennen gefpalten, ift eine "Rag einer beflichen und groffen Beffalt ju ibm , fommen, und mit Gewalt ibm Schaden guthun, an sibn gefprungen, welche er unterffanden mit aller Macht von fich zutreiben. Indem fomt ein andere "viel heflicher und grofferer Geftalt , und ftebet "der erften Ragen ben, und beaugftigen den guten "Mann gang bart. Da er fich aber befftig binten ,und fornen Diefelbigen guvertreiben, webret, fiebe, "fo fommen ihrer dren gufammen, und eine fpringet "ibn unter das Geficht, die Undere auf den Racten, , die Dritte greiffet ibn mit Beiffen an ben Beionen an. Go bat er Gott in folder Roth angesuffer.

ruffen, und 36m fich ganglich befohlen. 'Sindemes wird er ergrimmet, und ichlagt um fich, und in demes Springen der Ragen, trifft er eine auf den Ropff," Die andere auf den Rucken , die britte auf die Tufce fe, und alfo fich mit groffer Arbeit ibrer ermebret,46 und fie vertrieben bat. Dachbem er nun folchese ausgerichtet , bat er wieber angefangen feine 21rate beit mit Solghauen ju vollführen, indem famenes bald darnach zween Stadt-Rnechte, nehmen unde binden ibn ale einen verflagten Ubelthater, undes führen ibn vor den Richter , der aber war zornig, " und wolte den guten Mann nicht ju Berbor fomete. men taffen, fondern befiehlet, daß man ibn in bente tieffeften Eburm der Ubelthater werffen folte, der" arme Mann beflagte fich mit wennenden Zingenes Der Unbilligfeit und begehrte feine Unfchuld anguice zeigen, und daß er mochte ju Berhor gugelaffenes werden. Der Richter aber wird je tanger je mebre über ibn ergrimmet, und wolte ibm niemable die Urfach feines Borns erffaren. Aber andere Raths." Perfonen erbarmeten fich bes guten Dannes, unde beredeten den Richter, baf er ihm audientiam guste geben verwilliget. Da er aber aus dem Gefang-is nif vor den Richter und andere Rathe - Berste wandten geffellet ward, wolt ibn der Richter" nicht anfeben, boch endlich ruffet ber arme Mann's Die andern umfigenden Perfonen an, und bate dage. man ibm bod) angeigen wolce mas er verfchul-ce diget batte, ba fing ber Richter annit gornigena ABorten und fagte: Du Bofewicht, wie darfeftus folche beine Ubelthat verleugnen und verbergen," haft du nicht auf diesen Zag die dren ebelichen und

"furnehmften Matronen biefer Stadt dermaffen "verwundet , daß fie gu Bette liegen und fich me-"der regen noch megen fonnen, da foldes der arme "Mann geboret, mard er erquictet, und bedacht die Beit und Stunde, in welcher er den Ragen-Banck "gehalten und überftanden batte, und fagte : Berr Michter, ich weiß daß ich mein lebelang feine QBeibes- Derfonen gefchlagen ober befchabiget babe,ich will auch mit meinen und euern Dachbarn be-"weifen, daß ich denfelben Zag und Stunde in meioner fauern Arbeit Solls ju bauen geftanden bin, "Darauf der Richter wiederum gornig geantworntet : Siebe, wie fan fich der Bofe-QBicht fo fren , verthendigen, dieweil doch die That öffentlich da ift, , da bedachte fich der gute Dann, was ihm in derfel-"bigen Zeit mit den Ragen widerfahren ware , und "fagte. Berr Richter ich errinnere mich und gefte-"be , daßich unverninfftige Creaturen ale bren "Raten, aber feine Weiber geichlagen babe, und , mich meines Leibes und Lebens vor ihnen mit Be-, walt habe muffen erretten, Darüber erichracten fie "febr die umfigenden Rathe Derfonen u.begebrten von ibm, daß er nun den Sandel, wie es fich begeben .batte, erzehlen und offenbaren folte. an ihnen ben Sandel wie es zugegangen mare , zu= erzehlen, wie es droben fürglich vermeldet woroden, barüber fie fich alle entfasten, und vermeref= ,ten wohl, daß es ein ceuflifthes Wercf gewefen magre, und gaben ben Armen log und ledig, und ver-,boten ibm, daß ers ben Leibsftraffe niemands of ,fenbaren folte, Damit folde anfebnliche Perfonen micht in Schand und Schaden gebracht moch

ten merben. Chen faft bergleichen febet meiter" bafelbiten : Da einmabl ein Bauers Knecht am" Gemorte der Dferde gemartet , und in einer Sutat ten ein wenig Beuers gehabt, war ju ihme eine. Rate gefommen, und er gesprochen: Rattlein" Fomm ber zu mir, und erwarme dich, fo finde enlende ein Sauffen Ragen ben einander gefomet men, und die erfte angehoben, und einen Bortangie gethan, und die andere ihr gefolget, und also unteric dem Cangen gefungen : Baren Thier tom beric 3u mir, fprach der gute Johann von Breit men zu mir, (benn alfo war des Rnechts Dame)" und erwarme dich etc. Er war erftlich erfebrocken, Da er aus Ragen Geffalt Menfchen-" Stimme boret, aber ale er einen Duth ergriffen, " bat er mit feiner Beiffel umgebauen, und fie verfto. ret. 2Boferne wir une bierben wolten weitlauftiass aufhalten, fonten wir der Judenibre Bottlofia-it feit mit unterfuchen , welche Die Ihrigen unterrichten, wie fie durch die Machgeburt einer " febwargen Ragen tonnen die bofen Bei. fter feben davon in ihrer Gemara Berachot. C." 1. Edit. & Version. Edzardi p. 41. Julejen. Dicher weniger auch unter ben Difbrauch der Ragen mit rechnen diejenige Boffbeit ber Quacker melche" zu verfchiebenen mablen in Engeland eine Rage". ale ein junges Rind angeputet, jur Cauffe getra." gen, Bevattern gebeten, und fie wurchlich tauffener laffen, dadurch die Beil. Zauffe gu fchanden. Vid." Meue Schwarm Geifter Bruth, in dere sten Ziftor. Bugab in Pantheo Fanat. Part. III. p. 228. b. Doch wollen wir es vicimebr benenjente gen, fo foldes ju widerlegen julomt, überlaffen. Mie nun aber alle Thiere, alfo find auch die Ragen benen

Kranckheiten unterworffen. 36 babe fonften oblerviret, daß fie offt ben Buften baben. auch viel zu Miefen pflegen. Es wird in denen All. Erud, Lipf. Ao. 1690. erzeblet, daß Carel, Mufican. Thom. IV. p. 12. Chirurg. Theoretic. Pract. , feu Truein Chirurgico-Phylic. Erempel anführet. "da eine Rage an benen grangofen laboriret. So wird auch in eben benen Actis Erud. Ao. 1701. p.515. aus des Carol. Leigh, M. D. Hift, Nat. Lancaftria, Cestria &c. referiret, daß in einem Buttlein zwen "Perfonen an Bocken geftorben ; furs darauf baben gwen Ragen, fo immer ben denen Leuten gealegen, Diefelben bekommen und find auch daran geftorben. Daß fie auch an der Pelt verrectet find, haben wir oben, da wir von ihrer Schadlichfeit aeidrieben, vernommen. Huf Rrancfbeiten folget der

Tod, welcher wie bekandt, denen Kaßen gar schwer ankömmt; Dahero die alten Geuren (Geuri) sagen: Die Kayen wären dem Teufel ähnlich, der ihnen solche Stärcke gebe, daß sie so gar kömmerlich umzubringen wären.
Tavern. Pers. Reisebeschreib, Lib. IV. Cap. IIX.
v. 185. b. So berichten auch die Ast. Erud. Lips. 1688.
p.p. 203. seg. daß D. Bernardus Bonus eine Kase ets, liche Tage ohne einige Speise und Tranck frisch, vund gesund in einem Kasten verwahret gehabt.
Son denen Zideth-Rayen und Wilden-Kasten daß sie lange ohne Speise gelebet, schreibet Fr.
Redi

Redi de animalculis vivis, p. 139. Felis Zibethi, Italice, un Gatto del Zibetho, qua Petro Castello Messanensi Hyena odorifera dicta eft, non ante decem dies interiit. Ingens vero felis Sylvatica ad vigefimum usque diem vixit. Schübel erzehlet im Zie for Lufth. Part. i, num. LXIV. pag. 206. von einem der feine Rage ju todte complimentiret, wie foldes in den Curicufen Difcurfen von ben Mundern ber Datur Part. II. Dife. XIV. pag. 17. feg. alfo ju lefen: Man faget , es fene einemable ein quter ce Rerl , mit Rabmen Nathanael, ben Do-ce fe gewesen , und babe feinem Beren treu.ce Tich gedienet, der herr aber bat ibm nichtes gegeben , fondern mit bofflichen complimen- 66 ren abgespeifet und immer gefagt : Dir" bleiben euch allezeit in Gnaden wobl" gewogen. Da babe er feine Rage in eine nen Raften gefchloffen , und ihr nichts just freffen gegeben. Die Rage babe in bem" Raffen feine Daufe fangen tonnen , und" batte gern ein Stud Reifd oder Burfte gehabt , habe bemnach ibr Miau boren lafer en , und bamit ibren Sunger fattfam zu ver-" fteben gegeben. Nathanaël aber habe im-

Roman, Saxonic, 1 1295. n. 7. und Jacob Supplicior. & Exer XVI. p. 285. wie and Constitut. 3. part. 4 menn fichs beneb der, oder die Rint auch die Ebeleute thate ermorden o be mit Gifft oder der Thater, (dat fers der Derter vo famt einem Zund Deffelbitten einer ner Schlangen g morffen und ertr auch in Wecks Di p. 482. ein Erempel "Rage mit einer Den "Gack gethan werde ichen, allein ba ber und die Rate berni. erwebnter feel. Der Caff. P. I. No. XX mit Ragen und Di morden; Denn als "Dbrifter Baffa ober 3, Migier , wegen fein shat man feine filenel "todtet : Man verl , eine lebendige Rane machmable das Lo.

311 frieden, mein anadiger Zerr iff mit sin Gnaben wohl gewogen. ofen die Rage Sungers gefforben. anael fen furs bernach wieder ju feinem Deren offommen , und babe felbigem etwas überbracht, ofo er verfertiget, bamit fich auch ber Berr febr o,beluftiget und gefagt: Mun wir bleiben euch "in Gnaden gewogen. Der aber habe gemantwortet: Ja, ja, Berr! von biefen Wor nten und vom Zunger ift meine Rage meulich geftorben., Doer ale jener Sabbatharius , deffen herr M. Ubfe in der Rirchen-Biftor, Lib. II. Cap. III, Sect. IV. 6. 81. p. 543. 19. angedencfet, welcher eine Rage, die am Sabbath seine Maus gefangen und gefreffen, weil fie bas ste Beboth abertreten, erfauffet bat. , Go find auch Die Ragen andern Todes, Fallen unterworffen. Es pfleget der Blig gerne nach ihnen ju fchlagen, (wie oben gedacht worden.) " Bu Mrnsfeld mur-"de eine Rage von benen Schlangen umge-"bracht, wie Chrift. Lehmann im hiftor. "Schaupl, Sell. XII. Cap. VI. p. 667. fq. erzeh-"let: Unter bem Genfter eines Bauern Saufes "batte fich an der Laimmand ein ganger Saufofen Schlangen gufammen in die Sonne gelegt. Din Junge fließ aus Furwig die Rage , fo im Benffer in ber Gounen faß , binuncer , wel nache gleich unter Die Ochlangen fiel, ibnen

ihnen übel empfangen wurde, denn sie hingen unde schlungen sich um sie , daß sie zwar mit denen Schlangen davon lief , und lange Beile ime Garten sich herum schlenckerte , muste aber doche vom Giffte verrecken." Zugeschweigen , wie viel ihrer dem anatomischen Messer unterworffen , daß sie mit aufgeschlisten Bauche zu Bette gehen mussen. Benn Kagen gestorben sind , pflegen

fie meiftentheils auf bem Dift

Begraben zu werden, oder der Schinder führet sie auf seinen Anger und Gruben, damit sie denen Hunden oder Rabhünern zu Theil werden. Daß sie aber in Egypten mit in eine gewisse Stadt sind begraben worden, haben wir oben, da wir von der Abgötteren, so mut denen Katen getrieben worden, handelten, gesehen. Sonsten erinnere ich mich einsten von Nerone gelesen zu haben, daßer er seiner Kate, da sie gestorben, ein ansehnlicheser Wegräbnis angestellet, ben welchem der Römiseiche Rath und das Bolck senn mussen, und siese also nach Römischen Gebrauch verbrannt worze den. Was das

Alter der Ragen betrifft, so wollen etsiche vorgeben , daß, weil die Rage ein gar fräßig Thier ist , so könne sie eben zu keinem grossen Alter gelangen. Aristoceles Hist. Animal. Lib.VI, Cap. XXXV. p. 903. D. schreibet von 6. Jahren , wenn es heist käride negistnist, vivunt circiter sex annos, welsches Plinius affirmirt. Nur erwehnter Gesnerus gedencket sol. XCIX. col. 1. daß sie bis zu 10. Jahren alt würden, welchem Jonstonus Hist. Nat. Tit.

III: Cap. II. p. 126. also benfrimmet : Vivune fex annos, aliquando decem, cafirati plures, Die Ranen (fpricht er,) werden 6. gumeilen 10. Tabr alt, die teschnittenen aber noch alter. Die ju zwenen mablen oben erwehnte Rate bes Rauffmanns in Leipzig ift über 12. Jahr alt ge-Dier folten wir nun auch von bem natürlichen Butte, Triebe und Juneitung handeln , welche die Ragen zu andern Gachen, ober andere Sachen zu benen Ragen, ingleichen von ber natirlichen und eingepflansten Biederwartiafeit. und dem Saf, der zwiften ihnen und andern anautreffen, fo in berer Belebrten Sprache Sympachia & Antipathia genennet wird. Es ift folches eine natürliche Potentia oder Bermogen, die aus ihrem Temperament herruhret und ad potentiam activam gehört. Man pfleget insgemein qualitatent occultam eine beimliche Eigenschafft ober Befchaf. fenheit ju nennen , deren Urfach ein Maturforicher nicht zu errathen , und alleine bem Urbeber und Schöpffer der Dacur befannt find. Denn ob fie mobl in foweit befannt, daß man weiß daß fie feind, fo ift doch unbefannt, was fie find. Es ift aber Die natürliche Zuneigung, Bug ober Erieb ber Sympathie Der Ragen eine verborgene Cigenfchafft, modurch fie von andern Gachen gezogen und getrieben merden, fie gleichfam gu lieben , und fich nach ihnen ju febnen. Go bemerdet Jonftonus, bafffie fich an der Valeriana, Grof-Balbrian, Groß-Garten Theriac Wurgel, ingleichen Mentha cataria, five Nepeta, Kauen-Braut,

Ragen Mept febr delectiren ; Deshalben auch nicht unrecht Oswald, Crollius, Tract. de fignaturis intern. rerum, feu, de vera & viva Anatom. majoris & minoris mundi , p. 67. alfo gefchrieben: Similiter feles confortandum visum infignem Valeriana demonstrarune usum. ABomit auch ber berubmte D. Georg. Wolffg. Wedel, in differe. de Maro, Jena 1703. habita übereinftimmer, zugleich auch mit meldet, wie zwischen benen Ratten und Maro eine rechte Sympathie oder nathrliche Buneis auna fen. Seine Borte lanten Cap. 11. p. 25. fq. alfo : Singulare bic memorandum eft Phanomenon, quod velut sympathia quadam plurimum delectentur maro vero feler, unde & ab bis defendendum est ac suendum. Abblandiuntur enim, lambunt, decerpunt, comedunt idem, Imo, quod COR-TUSIUS, qui ad marum verum investigandum plurimum contulit opera, Patavii 70HANNI BAUHINO retulit , eo comesto circumeirea semen genitale effundunt , Hift. Plant. 1.28. c. 16. p. 243. pra aliis omnibus eodem summe delectantur. Cumque idem circa boc fatum experiantur nonnulla alia, nominatim nepeta & Valeriana, disquisi. tionem meretur, undenam id fiat, vel quo fineid faciant domestica bac animalia. Sine dubio refectiva indevires spirant, quibus gaudent, congrue ipforum spiritibus, poris & actionibus. Uti enim bomo, rationale animal, odoratis, quibus juvatur, delectatur; nec minus sapida avido ore excigit ac amplectitur, it a etiam, velutiosovynesvia quadam bruta bac illa nature fue dittamine,

deperiunt. Idque uti videtur, boc loco feles, maxime visus acuendi gratia, quo egent, & conforrandi corporis reliqui, in more habent. Des Rauffmanns in Leipzig fchone Rage war eine garoffe Liebhaberin von Spartel, und wenn fie ,fonft nichts genafche, aber ein Bebund Spargel "gefeben, bat fie fich darüber gemacht und die Gpi-Ben fo rob, wie es nur abgefchnitten ift , gefreffen, . Dabero er fic auch mit einem Gebund Sparael bat "abmablen laffen. Go bat man auch Erempel, da Personen gar wohl haben Ragen dulden konnen, auch fast manchmabl mehr als es Chrifflich und billig gewefen, ju welchen fich auch Die Ragen wiederum recht freundlich gehalten. Chrift. Lebmann erzehlet im biftor. Schaupl. Sell. XII. Cap. VI. p. 665. folgende Befchicht: 20. 1613. lebete in Weipret ein alter ehrlicher "Priefter, der ein befonderer Ragen-Freund mar, ,und weil er feine Rinder batte, bielte er immer 8. bif 10. Ragen an feinem Eifch, und afs er diefelben jur Deft-Beit, bas gefährliche Muslauffen gu verwehren , ind Sang jagen wolte , batte er bas Minglice, baffer ein Dein briber brach. Daer ageforben und ihrer fich niemand angenommen, sofollen fie fich fleiffig ben feinem Grabe eingefinden baben. Busbeck Epift. III.p. 298. melbet von Ma-"bomet, ber Eurefen Propheten, daß er die Rasen fo lieb gehabt, daß, als er auff eine Zeit frudipret und ihm eine Rage auff feinem Rock - Ermel seingeschlaffen,er aber eilende zu feinen vermeinten "Gottesdienft geben muffen, bat er fich ben Er-

mel von feinem Rock abschneiden laffen, ehe er diete Rage bat erwecken wollen, babero Die Dabome-" taner beut ju Eage die Ragen noch mobi lenden fonnen." Drexelius in Prodr. Aternit. Cap. III. S. 10. p. 168. T. 1. erzehlet von einer reichen Frau, daß fiete ibrer Ragen im Teffament 5000. Rtblr. vermacht, " Davon fie nach ihrem Cobte bat follen erhalten weret den. Hippolyeus Guarinonius gedencfet einer Frause en von Abel,welche in eine Rage bermaffen verliebera gemejen, daß fie felbiger in ihrem Teframent, ju De-ie fto befferer Unterhaltung mehr als 500. fl. veres macht," wie dieses der Autor der curieusen Discurs fen von den Wundern der Matur Part. III. Difc. XIII. p. 425. aus felbigen anführet. Gine" Marggraffin foll gu Paris gewohnet haben, welche" in einem Gewolbe in die 40. Batten verfperret" gehalten, und benenfelben etliche von ihrem Befinde," wenn fie was verbrochen , beimlich Preif gegeben" bat," wie M. Ernft in Gemuths Ernogl, Serm. XLIV. p. 822. anführet. Dichte befto weniger aber wird an benen Ragen und unterschiedenen Dingen aleichfam eine rechte

Antipathia oder Wiederwärtigkeit der Mattet observiret. Denn da können sie keine Matten, Mäuse, Kröten, Schlangen, Hunde 20.20. groß senden, dahero auch Jonstonus Hist. Nat. Tie, III. Cap. 11 p. 126. angemerschet: Exercet inimicitias cum quibus dam, utmuribus, busonibus, vulpansere, aquila, ruta, felle proprio Go. Und D. Gesnerus XCIX. col. 2. spricht: Das Thier (Kate) jaget nach den Meusen surnensich, dennach auch den Vogeln. Albertus schreybet

under andern, baf die Kan auch die Schlangen und Grofcben fo man Thafcben nennet, etbeyffend, doch micht fraffe. Den 2ffen follend fy auch aufffenin feyn. Zuner, Tauben ond ander geflügellwirt vor den Ragen verbis tet, soman an Die Zuner oder Tauben Baufer Bauten beneft. Dann folch Rraut foll eine Rrafft baben folchen Thier wann wie-Dritt. 2Boraus mit erbellet, baf fie bas Rraut, Rura, Raute nicht lenden fonnen. Das deftillirte Oteum Tabaci Toback's Oel, aleichwie es gewiffen Ebieren, alfo foll ce benen Ragen infonderheit febr gefabrlich fenn, und folle diefer Bifft offtere feine Urge. nen annehmen, oder mirchen laffen, jedoch nach dem Unterscheid des Tobacks und des Landes mo er gewachien. Maffen denn das Oleum von unferm Lands Toback weder benen Ragen noch anderen Thieren todtlichiff, fondern es benen Ragen nur ein bloffes Burgen macht; Bie diefes Vigan. in feiner Chym. p. 28. bat angemer fet, ingleichen Sr. D. Georg, Dan-Thebefius Med. Pratt. zu Zalle in der deutlich. u. ausfürlichen Machricht vom Rauch und Schnupff Tobact Cap. IV. S. 8. p. 27. & Cap. V. S. 13. p. 55. referiret. In benen Solgern giebt es eine Urth rother Schwamme, welche man Gliegens "Schwamme nennet, von diefen follen die Ragen, wen fie davon effen, alfobald frerben, wie aus M. Joh. Coleri Calend. Perpet. Part. 1.133. ju erfeben. mas Hyde bat angemercfet, wie swifthen ben Eles phanten und der Ragen eine natürliche Feinds fchafft fen, fo bag ber Elephant vor ber Ragen über Dalk

Salfund Ropff fliebe. Go fonnen fie auch das Waffer nicht wohl lenden, wie ebenfalls Jonftomus mit meldet, ingleichen der nur iest angeführte D. Gefnewus wennes L. C. beift : Die Ratz wird beffeig ob dem Waffer verletzt, dann die aufferliche Seuchte ift wieder ir Matur / diemeyl fy auch ire for nie autwillia netzet: Wo fvin Waf fer deworffen, oder funft genetat, nit on Det Bug getrocknet wirt, fo muß fo Bu Bevten feer ben. Dag Die Zunde die Ragen nicht mobil lenden fonnen, fondern fie febr verfolgen, ift allzuwohl be-Fannt. Daß aber die Untivathie fo groß fen, baß die Sunde wohl gar die Schwere Toth druber befom men, bezeuget 7. J. A. M. L. u. P. wenn er in feinem Tractatigen, fo Ao. 1718. ju Altenburg berand gefom= men, und Difcurfus de epilepfia genennet wird, p. 8. al fo schreibet: Die ich denn selbsten ein Blein braun Schos - Zundlein nebabt, welches, wenn es eine Rane vefeben, alfobald die reiffende Bicht, und gleich darauf die Sehmere Moth bekommen, und bat alfo und confequemer teine Kane feben tonnen. Zuverwun bern ift es, wie swischen benen MTenschen und Ratten jum öfftern eine rechte farde Untipatbie gefunden wird, da nehmlich die Menfchen feine Ra-Be lenden fonnen, es wird ihnen anaft und bange, der Schreif laufft ihnen über bas Belichte, fallen gar in Dommachten , daß fie faum wieder ermundert mers ben tonnen , wenn eine Rage in einer Stuben ober fonften mo, fich befindet, wenn fie gleich gum öfftern felbige nicht einmabl zu feben befonunen ; Da= pott

you Joh. Sperlingins Zoolog. Physic Part, Spec. Lib. III. Cap. XXI. Axiom. II. p. 248. Henrico III. Ronige in Francfreich maren die Raten bermaffen guwieder, 35baff er an feinem Drte bleiben fonte, wo fich ein folsches Thier eingefunden. Die Geuren haffen in-"fonderheit die Ragen. Gie baben einen folchen Abfcheu vor felbige , daß fie folde niemablen im Sau= "fe lenden , fondern lieber ben Unfug erbulten , ben ibnen bie Ratten und Maufe machen, wie aus Tavern. Devf. Reifebeschreib, Lib. IV. Cap. IIX. p.185. 6. ju erfeben. Es erzeblet Bartholinus Hift, Anat. Cent. V. p. 192. von einem Danischen Edelmann Der fo "frard gewesen, daß er Enfen wie Blen gebogen und fich doch aufe eufferfte por Ragen entfeget, "folgenbes: Ein guter Freund ben dem er ju Bafte "war wolte ibn über ber Mablgeit, die er fofflich bereisten laffen, probiren und ließ neben andern auch eine "bedectte Schuffel, barinn eine Rage war, auftras agen. Db nun mobl ber Ebel Mann Diefelbe nicht "fabe wurde ibm boch febr anaft , welches ber an allen 5,Dreen von ibm flieffende Schweiß bezeugete: 2016 man nun die Schuffel auffgedecket, und die Rage "ben Ropff berfie geftecfet , ward ber Edel-Mann ofo febr entruftet, daß er feinem Wirth eine folche "berbe Maulfchelle im Born verfeste, bag er auf ber "Stelle todt bliebe. Das mag wohl ein rechter E-"cfel vor denen Ragen gewesen fenn! Go arg aber "war er ben jenem nicht, ber fich ftellete, als wenn per einen Abschen für den Ragen batte; bem man "in einem Rorbe junge Raten unter ben Eifch gefett , "der aber foldes nicht empfunden, fondern luftig barauff gegessen und getrunden, wovon der Aucor der Gurioofen Discurs, von den Wund. der Matur, "
Fare. III. Disc. XX. p. 458. Rachricht ertheilet.

Indem ich biermit unterschiedenes von denen Ragen insgemein gefdrieben, ieboch noch ein und anders weitlaufftiger batte machen, auch vieles mit anführen fonnen; Will ich es boch vor Diefes mabl nicht weiter extendiren', in Erwegung, baß ich nicht gefonnen gewesen ein gang Volumen bavon gumachen. fondern nur einen fleinen Ertract zuverfertigen , moburch der geneigte Lefer nicht allein viel gulefen der Berdrieflichfeit entgebet, mir bingegen auch Die Beit, fo ich zu nötigen Dingen anwenden tonte, nicht entzogen wird. Wende mich babero zu dem INSOLI-TO LIPSIENSI FELINO, oder zu benjenigen Ragen, welche scheinen, als wenn fiemit benen Mabel-Schnuren aneinander gewachfen waren, fo in Leipzig geworffen worden. Davon

### SECTIO II.

gang furt bandeln foll.

A Nno 1713, wurden mir früh morgens 6. junge Bayen, fo alle auf einem Klumpen lagen, auch gang vollfommen und lebendig waren, von einer meiner nahen Unverwandten zugeschiefet. Da ich sie etwas betrachtete, sahe es, als hatten sie nur eine Zonam oder Placentam uteri, indem ein Stück von einer noch da war, und es schiene als waren sie mit denen Nabel-Schnuren daran angewachsen. Nache

3 5

dem ich aber die Sache genauer untersuchte, befand ich, daß siche in der That nicht also verhielte, sondern weil die alte die Nabel Schnuren (wie sonsten gebränchlich,) nicht abgebissen, aus Ursachen, weil diese Alte keine Mammas, auch keine Abargen gehabt, und also die Jungen nicht ernehren können, hatten sie sich mit selbigen untereinander verwickelt, lagen dar als wären sie zusammen gewachsen, wie aus bengestügtem Kupsser Tab. IX. zu ersehen.

Gleichwie nun deraleichen Cafus por diefem ichon eimnabl mit eben diefer alten Ragen vagiret ; 211fo hat es fich ebenfalls wiederum im vorigen 1714tert Tabre d.30. Apr. sugetragen, da nebmlich diefes Thier an der Bahls. gant vollkommene und lebendi= de junde Raulein gebobren , welche nirgends aufammen gewachsen waren , iedoch , daß iede apart an ihrer Dabel - Schnure binge und einander balb hierber bald dorthin gerreten , daruchen bing einer ie-Den ibre Zona oder Placenta uteri und die Membrana, worinnen fie gestecket war in der Mutter gusammen Welche 5. junge Ragen annoch in einem Blafe mit einem gewiffen Liquore vermahret bis dato in dem berühmten Bofischen Garten vor dem Grimmischen Thor zu Leipzianebit bengefügten Bettel:

#### No. 152.

Ist obiges Glaß mit 5. jungen Banen, so Anno 1714. den 30. April. allhier in Leipzig geworffen worden, so daß die Alte sie beysammen an der Tabel-Schnure hangend verlassen, und nicht wie sonsten geschehen pfleget, abgebissen, aus Ursachen, weil die Alte teine Zigen gehabt, und also die Jungen nicht ernehren konnen. Es hang darneben einer ieden jungen Ragen ihr Uterus darinnen sie gesteckt.

unter denen andern toffbaren Curiofitaten gu feben

find.

Ich geftebe gar gerne, daß ich die alte Rage baaumabl gern gehabt batte, und ob ich derhalben groß fen Rleif auch fie zu bekommen fchon angewender, babe ich fie nicht erhalten fonnen, jedoch nach gebends erfahren,daß felbige herr2fdam griedrich Pezold, vornehmer Medicina Doctor und Practicus ju Leip. Big befommen und feciret, weshalben ich mir die Frenbeit genommen, felbigem mit einem Brieffe de dato 4. Novembr. 1715. aufjumarten, und ihn zu erfuchen Daß, mofern etwas notables in felbiger gefunden wor-Den, er mir folches communiciren mochte. Belches er auch gethan, und verwichenen 10. Novembr. A. C. gar weitlaufftige Dathricht ertheilet , dafür ich ihm auch febr obligat verbleiben werde, und beffen fonderbabre Soflichfeit biermit rubmen muß, Darnebft aber dem geneigten Lefer felbige nicht ju verfchweigen, fondern vielmehr bierber gu fegen , nicht umbin fan. Er fchreibet alfo : Bey der Sellion der alten Zagen , fo obnigefebr brey ober 4. Wochen darauf todt tefunden worden, fand ich, daß fie wiederum trachtig mar mit 4. Jungen', und war der Uterus famme denen visno d

darinnen zugehörigen Theilen alles in feiner Ordnung, aber der Magen marblau, und urunlicht unterlauffen, mar febr murbe, alo. Dag auf geringes Angieben und Debnen. berfelbe in viele Stucke zerriffe, dar aus bauffin eine mafferichte Gauchefloß, melches permutblich von bekommenen Gifft mochte berribren. Gerner war das notableffe , daß Diefe alte trachtige Rage teine Mammas, ja auch teine Wargen bargu batte, und propier barum defellum judicive ich, baf fie ibre Junmen etliche mabl nicht von denen Mabel-Schnuren abgebiffen,weil fie newuft, daß fie dieselben nicht nebren tonnen, iedoch ift fie fo forufaltig für ihre Jungen gewesen, Daß fie Diefelben einer anden Rage, fo damable gu eleicher Zeit mit ihr in einem Zaufe geworf fen , und ihre Jungen fangen konnen, june Schleppet hat, welche auch an diefer nedachten Mutter gefauget, allein den dritten Cau Darauf bat die fautende ibre Jungen weiter etliche Treppen boch binauf getragen , und nur alleine Die Ihrigen zu nehren gesuchet. Dif bierber obermebnter Berr D. Pezold.

Fragerman: Obdiese jungen ineinander gewickelten Kanen hatten können beym Leben erhalten und erzogen werden? So ist diese Frage gar leichte mit ja zu beantworten. Denn hatte man ihre Nabel-Schnuren gebunden, hernach abgeschnitten, ware auch eine alte Raze, so sie ernehret nehrer und gefänget hatte , ba gewesen, wurden fie ohn allen Zweifel barvon kommen und groß gewor-

den fenn. 4801

Daff aber was ominoeles und fo eine Sache. Dadurch Gott etwas Bofes über Land und Leute zu droben fuchte, bierdurch zu verffeben fen, febe nicht, aus mas Urfachen ich es Rathiren Denn batte bie alte, wie allbereit gebacht, Die jungen von benen Dabel- Schnuren gelofet und abgebiffen, hatten fie fich nicht konnen verwickeln. Indeffen, da Anno 1683. 311 Strafburg beraleichen vorgegangen, bar ein gewiffer Anonymus es vor mas monftrofes und ominæfes , Dadurch & Det Land und Leute ju ftraffen drobete, ausgegeben. Derobalben bat er die auff eben bergleichen Art gujammen bangenbe Are und Babl ber Ragen in Rupffer ftechen laffen und mit einer groffen admonition verfeben. Beldes Rupffer Stud eben in oberwehnten Bofifcben Garten mit ju er feben, Die baben gebruckten Worte aber ich noch bieber fese:

Abermahliger Wunders - wurdiger und ent

#### Scheufal,

Wie vormahls der Ragen/also legt der Ragen so da ebenmäßig zu Straßburg/bald jestem Ratten-Ungeziefer nach/neml. den 5. u. 15. Aug. lebendig geworffen und also gefunden worden/wie gegenwärtiges Rupffer

de. Nach glaubhafften Bericht von guter Hand eingelanget. 1683.

Zufinden ben

#### J. J. FelsEcker.

eichwie die Boblibaten Gottes unermeffich alio find auch beffen Milmaches Werche, feinen Born und Drau- Finger über Die Gunden uns anauseigen, fast überhäuffer, welche gewißlichen nicht umfonit geschehen / ober fich also Matur wibrig erweifen und feben laffen. Db nun wohlen uns Muslegungen und Deutungen über folche fo felta me Mig Whrffe ju machen weder gegiemer, noch möglich, fo bringet iedoch faft die alltägliche Grfah. rung von überbauffigen leidigen Straffen GDetes, uns den Erfolg von felbft , felbft gnugfam ju Gebor und unter Mugen , was er bamit menne und im Sinn babe ? Und ift Dabero wohl fein fo groß 2Bunder , in Betrachtung unfere Geborfams. midrigen Lebens, benbes gegen &Dtt, ale auch Die vorgefesten lieben Dbern, daß felbiger aus gerechter Straff, und Dran Berhangniff une folchen febenfaligen Sinden-Spiegel an den misworf nen Ungeziefer vielleicht will gu Gemuthe führen und zu erfennen geben, welcher fich fchon zum andern mabl von fo furger Zeit ber ben menigen Wochen nacheinander ju Greafburg ereignet und von mans niglich fast ift gefeben worden. Unfere Ratzen luftrende wolluftige und fundliche Unger will ets man

wan der groffe Gott darum anzeigen und vorbilden, Darinnen wir fo genafchig und erfoffen, fa faft alle, wie bier die funff Katzen jugleich an Ginen Clas bel verfnupffet, alfo auch über einen Schlag in folden Gott miffalligen Ecben uns erweifen. 268 getreue Freunde und liebe Bunds . Benoffen teut= fcher Ereue und Chrift-ziemlichen Geborfams gufam. men verbunden fenn ; mare noch mobl etwas Gutes, und ein Ungeig Chrift-liebender Ginigfeit. ale fchat = und fchandliche Ungeziefer mit einander und incinander anhangig und jusammen verwickelt fenn nur der GOttweliebten Chriftenbeit gu fchaden, fcheint eben fo fchadlich, u. abscheul. als diefes Ratzen Scheufal. Strafb. folte uns durch fo feltfameUngeziefer eine Straffe zur Erfenntniß und von folden Gunden, Barbarifthe Unbange und luftrender Ebraund Land Begierden abzuniah. nen , billig babnen und an Sand geben. Desgleichen fich auch die leidigen Thecken-Zunde famt bero Conspiranten und Adhærenten, mit ihren Blutgieris gen Berbundniffen , nicht weniger foldem verwichelten Ungezieffer gleichartig zu fenn, nicht unfüglich fcon gnugfam burch die leidige Erfahrung einige Beit ber baben zu erfennen gegeben. Bott webre und feure allen folchen übelgefinnten Berbundnif fen wieder fein alaubiges Chriften . Saufflein , und Taffe fie gleich folchen Ungeziefer ein Ende nehmen, daß ihre gifftige Unschlätte, wie diefe Miffige. burten migrathen, und vor aller Welt an Zage fommen mogen.

Der Ragen Scheufal bier / bilde uns die Ragen-Luft

Dop wir der Gund Begier und ihrem Lafier Wust

Micht so ergeben seyn; Die Lander-Laffer-Luft/die tolle Ehr-Begier/ Und Gifft-vergallte Ranct/ Die iegund in der Welt floriren da und hier/ Durch blutige Geganck

Sind diesem Miswurff gleich/Owister Kas

Demnach fo spiegelt Euch / bedencket euer Heyl/

Die fo geartet find.

Was nun aber von dieser schönen hierben gefügten Schrifft zu halten, stelle ich des Großgünstigen Lesers judicio anheim, besehlte mich darben dessen beharrlichen Gunst und geneigten Willen, und will also vor dieses mahl dieses kleine Tractatlein beschlossen,

•

٠

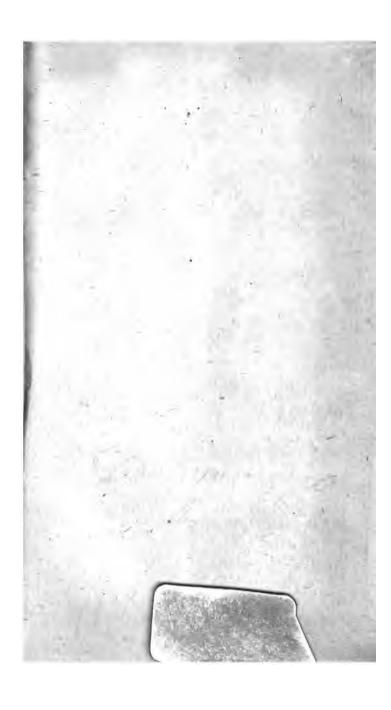

bon Joh. Sperlingins Zoolog, Physic Part, Spec. Lib. III. Cap. XXI. Axiom. II. p. 248. Henrico III. Ronige in Francfreich maren die Ragen bermaffen juwieber, 3) Daff er an feinem Drte bleiben fonte, wo fich ein folsches Thier eingefunden. Die Geuven baffen in-"fonderheit die Ragen. Gie baben einen folchen Abfchen vor felbige , baß fie folche niemablen im Sau= "fe lenden , fondern lieber ben Unfug erbulten , ben sibnen bie Ratten und Maufe machen, wie aus Tavern. Derf. Reifebeschreib, Lib. IV. Cap. IIX. p.185. 6. gu erfeben. Es erzehlet Bartholinue Hift, Anat. Cent. V. p. 192. von einem Danischen Edelmann Der fo affarct gewesen, baf er Enfen wie Blen gebogen "und fich boch aufe eufferfte vor Ragen entjeget, "folgendes: Ein guter Freund ben dem er ju Bafte "war wolte ibn über ber Mablacit, die er fofflich bereiten laffen, probiren und ließ neben andern auch eine bedectte Schiffel, darinn eine Rage mar, auftras agen. Db nun wohl der Ebel-Mann Diefelbe nicht "fabe wurde ibm boch febr angft, welches der an allen Drien von ihm flieffende Schweiß bezeugete: 2015 man nun die Schuffel auffgebecfet, und die Rage "den Ropff berfir geftecfet , ward ber Edel-Maun ofo febr entruftet, bag er feinem Birth eine folche "berbe Maulfchelle im Born verfeste, daß er auf ber "Stelle todt bliebe. Das mag wohl ein rechter E. "chel vor benen Raben gewesen fenn! Go arg aber "war er ben jenem nicht, ber fich ftellete, ale wenn ger einen Abithen für ben Ragen batte, bem man "in einem Rorbe junge Raten unter ben Eifch gefett , "der aber foldes nicht empfunden, fondern luftig barauff gegessen und getrunden, wovon der Autor ders Curiossen Discurs. von den Wund. der Matur, se Fare. III. Disc. XX. p. 458. Nachricht ertheilet.

Indem ich biermit unterschiedenes von denen Ragen insgemein gefchrieben, iebod) noch ein und anders weitlaufftiger batte machen, auch vieles mit anfich. ren fonnen; Will ich es boch vor biefes mabl nicht weiter extendiren', in Erwegung, bag ich nicht gefonnen gewesen ein gang Volumen bavon zumachen. fondern nur einen fleinen Ertract zuverfertigen . moburch der geneigte Lefer nicht allein viel zu lefen ber Berdrieflichfeit entgebet, mir bingegen auch bie Beit, fo ich zu nötigen Dingen anwenden fonte, nicht entrogen wird. Wende mich dabero gu bem INSOLI-TO LIPSIENSI FELINO, oder ju denjenigen Ragen, welche scheinen, als wenn siemit benen Mabel Schnuren aneinander gewachfen waren, fo in Leipzig geworffen worden. Davou

### SECTIO II.

gang furs bandeln foll.

A Nao 1713, wurden mir früh morgens 6. junge Baten, fo alle auf einem Klumpen lagen, auch gang vollfommen und lebendig waren, von einer meiner nahen Unverwandten jugeschiefet. Da ich sie etwas betrachtete, sahe es, als hatten sie mur eine Zonam oder Placentam uteri, indem ein Stud von einer noch da war, und es schiene als waren sie mit den nen Rabel-Schnuren daran angewachsen. Nach-

3 5

dem ich aber die Sache genauer untersuchte; befand ich, daß siche in der That nicht also verhielte, sondern weil die alte die Nabel Schnuren (wie sonsten gebräuchlich,) nicht abgebissen, aus Ursachen, weil diese Alte keine Mammas, auch keine Warzen gehabt, und also die Jungen nicht ernehren können, hatten sie sich mit selbigen untereinander verwickelt, lagen dar als wären sie zusammen gewachsen, wie aus bengestigtem Rupsser Tab. UK. zu ersehen.

Gleichwie nun bergleichen Cafus vor diefem ichon eimnahl mit eben diefer alten Ragen pagiret ; 201fo hat es fich ebenfalls wiederum im porigen 1714tent Tabre d.30. Apr. zugerragen, ba nehmlich diefes Ebier an der Rabl s. mante vollkommene und lebendice junge Ranlein gebobren , welche nirgends aufammen gewachsen waren , iedoch , daß iede apart an ihrer Rabel - Schnure binge und einander bald hierher bald dorebin gerreten , daruchen bing einer ic-Den ibre Zona oder Placenta uteri und die Membrana, worinnen fie gestecket war in ber Mutter gusammen 2Belde 5. junge Ragen annoch in einem aedrebet. Glafe mit einem gewiffen Liquore verwahret bis dato in dem berühmten Bofischen Garten vor dem Grunmifchen Thor zu Leipzignebit bengefügten Bettel:

#### No. 152.

Ist obiges Glass mit 5. jungen Kanen, so Anno 1714. den 30. April. allhier in Leips 3ig geworffen worden, so daß die Alte sie beysammen an der Nabel-Schnure hangend verlassen, und nicht wie sonsten geschehen pfleget, abgebissen, aus Ursachen, weil die Alte beine Zigen gehabt, und also die Jungen nicht ernehren konnen. Es hang darneben einer ieden jungen Ragen ihr Uterus darinnen sie gesteckt.

unter denen andern koftbaren Curiolitäten gu feben

find.

Ich gefrehe gar gerne, daß ich die alte Rate ba-Jumahl gern gehabt batte, und ob ich derhalben groffen Bleiß and fie ju bekommen febon angewender, habe ich fie nicht erhalten fonnen, jedoch nachgebends erfahren, daß felbige herr 210am griedrich Pezold, vornehmer Medicina Doctor und Practicus ju leip-Big befommen und feciret, weshalben ich mir die Rrenbeit genommen, felbigem mit einem Brieffe de dato 4. Novembr, 1715. aufzuwarten, und ibn zu erfuchen Daß, mofern etwas notables in felbiger gefunden morden, er mir foldes communiciren mochte. 2Belthes er auch gethan, und verwichenen 10. Novembr. A. C. gar weitlaufftige Dathricht ertheilet , bafur ich ihm anch febr obligat verbleiben werde, und beffen fonderbabre Soflichfeit biermit rubmen muß, Darnebft aber dem geneigten Lefer felbige nicht zu verfchweigen, fondern vielmehr bierber gu fegen , nicht. umbin fan. Er fchreiber alfo : Bey der Sellion der alten Kagen, fo ohngefehr drey oder 4. Wochen darauf todt gefunden worden, fand ich, daß fie wiederum trachtig mar mit 4. Jungen', und war der Uterus famme denen dista

Darinnen zugehörigen Theilen alles in feiner Dednung, aber der Magen marblau, und urunlicht unterlauffen, mar febr murbe, allo. Daf auf geringes 2mgieben und Debnen, Derfelbe in viele Stucke zerriffe, Darque bauffin eine mafferichte Gauche floß, welches permutblich von bekommenen Gifft mochte berrubren. gerner war das notablefte , daß Diefe alte trachtige Rage Beine Mammas, ja auch teine Wargen bargu batte, und propier barum defellum judicive ich, baf fie ibre Junmen etliche mabl nicht von denen Mabel-Schnuren abgebiffen, weil fie newuft, daß fie Diefelben micht nehren tonnen, iedoch ift fie fo forafaltia für ibre Jungen newefen, Daß fie diefelbem einer andern Rane, fo damable gu gleicher Zeit mit ihr in einem Zaufe geworf fen , und ihre Jungen fangen tonnen , juge schleppet bat, welche auch an diefer gedachten Mutter gefäuget, allein den dritten Catt daraufbat die faugende ibre Jungen weiter etliche Treppen boch binauf getragen, und nur alleine die Ihrigen zu nehren gesuchet. Diff bierber obermebnter Berr D. Pezold.

Fragerman: Obdiese jungen ineinander gewickelten Kanen hatten konnen beym Leben erhalten und erzogen werden? So ist diese Frage gar leichte mit ja zu beantworten. Denn hatte man ihre Nabel-Schnuren gebunden, hernach abgeschnitten, ware auch eine alte Kane, so sie ernehret nehret und gefänget hatte , ba gewesen, wurden fie ohn allen Zweifel darvon kommen und großgewor.

den fenn. 4801

Daf aber was ominoeles und fo eine Sache, badurch GOtt ermas Bofes über Land und Leute zu droben fuebte, bierdurch zu verffeben fen, febe nicht, aus mas Urfachen ich es ftathiren folte. Denn batte die alte, wie allbereit gedacht, Die jungen von denen Dabel Schnuren gelofet und abgebiffen, batten fie fich nicht fonnen verwicheln. Indeffen , da Anno 1683. 311 Strafburg beraleichen porgegangen,bat ein gewiffer Anonymus es vor mas monftrofes und omincefes , Dadurch & Det Land und Leute zu ftraffen drobete, ausgegeben. Derobalben bat er die auff eben beraleichen Art gusammen bangende Are und Babl der Ragen in Rupffer flechen laffen und mit einer groffen admonition verfeben. Welches Rupffer Stuck eben in oberwehnten Bolifcben Garten mit ju er feben, Die Daben gedruckgen Worte aber ich noch bieber fene:

Abermahliger Wunders - würdiger und ent

#### Scheufal,

Wie vormahls der Ragen/also iegt der Ragen so da ebenmäßig zu Straßburg/bald jestem Ratten-Ungeziefer nach/neml. den 5. u.
15. Aug. lebendig geworffen und also gefunden worden wie gegenwärtiges Rupffer auss

# de.Nach glaubhafften Bericht von guter Hand eingelanget. 1683.

Zufinden ben

## J. J. FelsEcker.

Ceichwie Die Wohlthaten & Drees unermefflich alfo find auch beffen Milmaches Berche, feinen Born und Drau - Finger über die Gunden uns anauseigen, faft überhäuffer, welche gewißlichen nicht umfonst geschehen / ober sich also Matur widrig erweifen und feben laffen. Db nun moblen uns Auslegungen und Deutungen über folche fo felbas me Mig Wheffe gu machen weder gegiemer, noch moalich, fo bringet ieduch faft die alltägliche Erfah. rung von überhauffigen leidigen Straffen Gottes, uns dem Erfolg von felbit, felbit anugfam ju Gebor und unter Mugen , was er bamit menne und im Sinn babe ? Und ift Daberof wohl fein fo groß 2Bunder , in Betrachtung unfere Geborfams. midrigen Lebens, benbes gegen Gott, als auch Die vorgesetten lieben Dbern, bag felbiger aus gerechter Straff und Drau Berhangniff une folden schenfaligen Sunden-Spiegel an den migworf nen Ungeziefer vielleicht will zu Gemuthe führen und zu erfennen geben, welcher fich fchon zum andern mabl von fo furger Beit ber ben wenigen Wochen nacheinander gu Straffburg ereignet und von manniglich fast ift gefeben worden. Unfere Ratzen Luffrende wolluftige und fundliche Unger will et

wan der groffe GDit darum anzeigen und vorbilden, Darinnen wir fo genafchig und erfoffen, ja fait alle, wie bier die funff Batgen jugleich an Ginen Mabel verfnupffet, alfo auch über einen Schlag in folthen Gott migfälligen leben uns erweifen. getreue Freunde und liebe Bunds . Genoffen teut= feber Ereue und Chrift-ziemlichen Geborfams gufame men verbunden fenn , mare noch mobl etwas Gutes, und ein Ungeig Chriff-liebender Linitteit. 2ber als fchat - und fchandliche Ungeziefer mit einander und inemander anhangig und zusammen verwirkelt fenn nur ber GOtteteliebten Christenbeit gut fchaden, fcheint eben fo fchadlich, u. abfcheut. als diefes Ratzen Scheufal. Strafb. folte uns durch fo feltfamelingeziefer eine Straffe zur Erfenneniß und von folden Gunden, Barbarifthe Unbange und luftrender Ebr-und Land Benierden abjumiah. nen , billig bahnen und an Band geben. Desgleichen fich auch die leidigen Turcken-Zunde famt dero Conspiranten und Adhærenten, mit ihren Blutgieris gen Berbundniffen , nicht weniger folchem verwichelten Ungezieffer gleichartig zu fenn, nicht unfüglich fchon anuafam burch die leidige Erfahrung einige Beit ber baben zu erfennen gegeben. Bott mebre und feure allen folden übelgefinnten Berbundnif fen wieder fein glaubiges Chriften - Saufflein, und Taffe fie gleich folden Ungestefer ein Ende nehmen, daß ihre gifftige Unschlage, wie diese Miffee burten migrathen, und vor aller Welt an Tage Commen mogen.

Der Ragen Scheufal bier / bilde uns die Ragen-Luft

Das wir der Sund Begier/ und ihrem Lafler Wust

Nicht so ergeben seyn; Die Lander-Lafter-Luft/die tolle Ehr-Begier/ Und Gifft-vergallte Ranct/ Die iesund in der Welt floriren da und bier/

Durch blutige Geganct

Sind diesem Misswurff gleich/Owister Kas

Demnach so spiegelt Euch / bedencket euer Heyl/

Die fo geartet find.

Was nun aber von dieser schönen hierben gesügten Schriffe zu halten, stelle ich des Großgunstigen Lesers judicio anheim, besehle mich darben dessen beharrlichen Gunft und geneigten Willen, und will also vor dieses mahl dieses kleine Tractatlein beschlossen,

• 

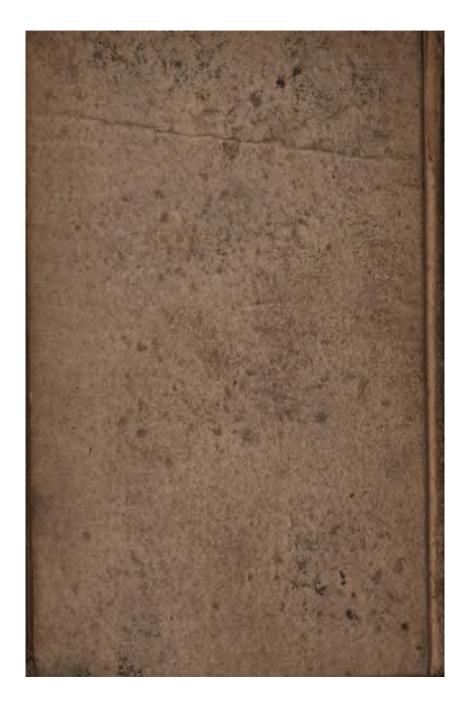